

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

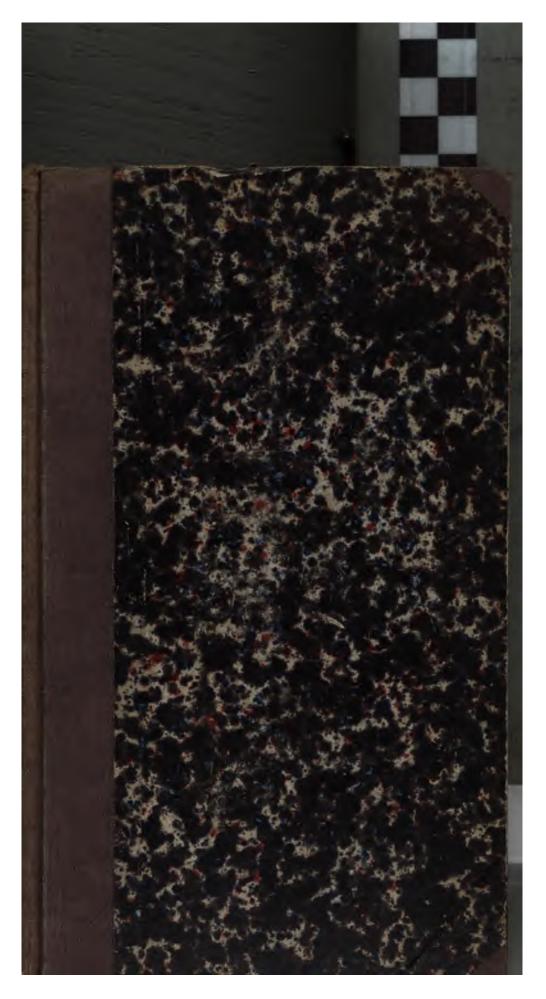

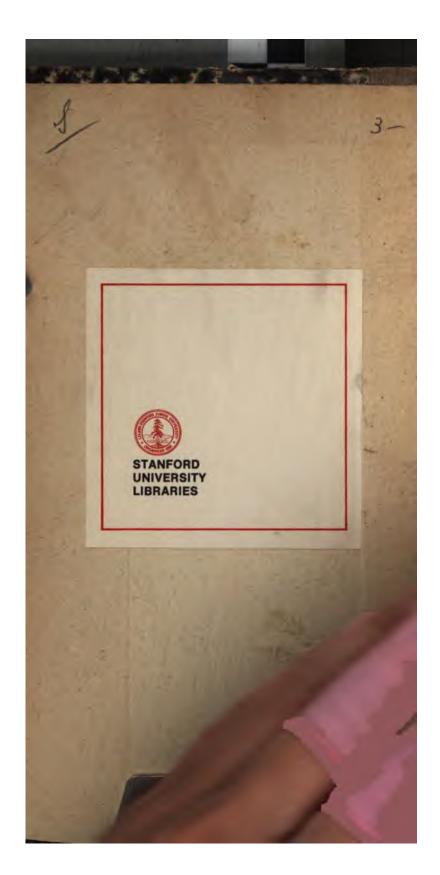

/53 . -





# Sestainte Destreicher

unter ben

Babenbergern.

Aus Quellen und quellmaffigen Schriftftel

Johann Christian Herchenhahn.



Leipzig, ben Siegfried Lebrecht Crufius, 1784.

7 1



The man who does not use, to the best advantage the means entrusted to him by his country, to destroy its enemies, is guilty of all the evils, which those enemies may afterwards do to his country.

474

Chryfal.

Au

# Hofrath Meusel.



ein Sers, Beffer Mann, intereffirt fich bon Ratur fur alles bas, mas bie Menidheit angeht. Wo ich biefe finde, ba freue ich mich, bag fie noch hienieben ift. 3ch bemube mich jum wenigsten, Bufdauer von ibren Freuden ju fenn, ich leibe, wenn fie leibet. Bom lettern habe ich aber ichon feit etlis den Jahren feinen anschauenden Begrif mehr: ich glaubte, alles Glend fen bon ber Erbe berfdwunden, wenn nicht die Tagebucher andrer Reiche mich gwangen, bas Begentheil an gefteben. 3ch batte, wie Sie miffen, feitom wir benbe Erfurt verlieffen, bas Bluck, unter einem Bolfe au leben, bas gewis bas liebenswurdigfte auf ber Belt ift. Alles, was ein Denfch munfchen fann, bas finden Gie ben bemfelben, Fren bon Borurtheilen umarmt es feine bernunftigen Debengefcopfe mit Bruberliebe, fo balb es meis, baß fie letterer murbig find. Te mehr ich es beobachtete, je groffer ward meine Bochachtung. 3ch gewann es lieb. Mit meiner innern Heberzeugung bon ber jebem Indivibuum ichwer aufliegenben Schuldigfeit fich mit ber Geschichte und ben Schickfalen einer Ration, ben ber es lebt, befannt ju machen, wenn es auch nicht unter berfeiben geboren worben ift,

verband fich alfo noch meine mabre Berehrung. Durch Diefe geleitet gieng ich nicht nur bie berfchiebenen Unnalen Deftreichs burch , fonbern ich machte mich auch, um einiges ju prufen, mit ben Quellen befannt. Mis ich einmal fand, baß ich gan; anders in biefem ober jenem Rall wirde ergabit haben, wenn ich aus ihnen geschopft hatte, fo flubirte ich fie genauer, ich fcbrieb meine Bemerkungen nieber. entifand eine Geschichte ber Deftreicher barans. Bier schicke ich Ihnen bie erfte Epoche bavon. Es ift Die Beriobe ber babenbergischen Regenten, ber Franken, unfrer Canbeleute. Bon folchen Menfchen, wenn fie nur etwas bieber finb, hoft man immer Benftand. Que biefer Urfache wählte ich fie ju meinen Borlaufern, ich trug ihnen unter ber Sand bas Memtchen auf, bas liebe Dublifum ein bischen zu belauschen. haben mir verfprochen, von allen Regungen in ben tiefften Winkeln bes Bergens treuen Bericht qu liefern, und auf biefen wird es fehr mahr= scheinlich ankommen, ob die altere Geschichte, Die Epoche ber groffen Sabsburger und bas wohlthatige Leben Jofefe, bes Beften, nachfolgen fann. Gollten aber felbit bie Borlaufer auf ihrem Wege ausgleiten, fo erwarte ich es von Ihrer Liebe, baß Gie fich Ihrer Landsmanner ebenfals freundichaftlich annehmen.

3ch übergebe fie Ihrem Schube, bertheibigen Sie bas Bute an benfelben, und berfagen Sie mir nicht Ihren belehrenden Rath in jenen Stel-Ien, Die beffer hatten ausfallen tonnen. werbe ihn mit warmen Dant in Bufunft benut-Wenn ich Ihnen aber etwas ju meiner eigenen Bertheibigung, hauptfachlich in Ruckficht ber erftern Salfte Diefer Epoche, anfihren follte, fo ware es bas nemliche, was hume von ber Septarchie fagt: "the history of that period abounds in names, but is extremely barren of events; or the events are related fo much without circumftances and caufes, that the most profound or most eloquent writer must despair of rendering them either instruclive or entertaining to the reader,, allein ich haffe jede Praoffupation, ich laffe lieber bas Bert felbft fprechen. Solche Ausflüchte habe ich ohnebem weber ben Ihnen noch ben andern wahren Runftrichtern nothig.

Wichtiger ware jener Vorwurf, der mir gemacht werden könnte, den ich fühle, den ich selbst jeder besondern Geschichte mache, wenn ihm der Verfasser nicht schon ausgewichen ist, und der in der That auch gegründet ist. Es geht nemlich der codex prodationum ab. Ein Urskundenbuch können aber nur die Epopten liefern, die das Glück haben zu den archivalischen Gesbeim-

Leopold, der erfte, Sohn des Grafen Abelberts von Ammerthal aus dem babenbergischen Hause, wach 923 geboren und 983 von Otto, dem zweiten, zum Markgraf von Destreich in seinem 60 Jahre ernannt.

ie babenbergifchen Grafen batten Die farolingischen Konis ge, befonders Ludwigen, bas Rind, burch ihren Ungehorfam auf. gebracht, unter ben fachfischen Rais fern fuchten fie aber biefen fcmargen Bleden mit ihrer aufrichtigen Treue wieder auszumaschen. Es mar auch leicht für fie, in einem Saufe Gebor ju finden, mit bem fie verfdmagert Mufferbem hatten fie ibm maren. Die wichtigften Rriegsbienfte geleiftet. Jeber Otto martete baber nur auf eine Belegenheit, mo er bie tapfern Franken nach ihren Berbienften reich= lich belohnen konnte. Sie waren barauf bebacht, bem Sohne bes Mbelberts, Grafen von Ummerthal, ber fich burch feine Treue vor allen teutschen Berren auszeichnete, ber fein Leben als General Des Otto in ber Schlacht gegen ben aufrubrerifchen Urnulf 953 verlor, wieder folde lanber ju geben, wie fein Urgroßontel, ber enthauptete Abelbert befeffen batte. Die Gelegenheit blieb nicht lan= ge aus. Leopold marb jum Grafen im Donagau unter Straubingen ben bent

Geschichte

ber

Oestreicher.

Ecste Epoche.

## Gefchichte ber Deftreicher.

bem Flusse Siterach, und im Sundergau zwischen der Iser, dem Inn und Lirol gescht. Man versprach ihm noch überdies grössere tander in Zukunft. Auch hierinn ward Wort gehalten. Burkhard, Markgraf in Destreich zog mit Otto dem zwenten, nach Italien, er war aber so unglücklich sein teben darüber zu verlieren. Destreich war auf diese Art aufgegangen. Leopold erinnerte den Otto an sein Versprechen, und dieser gab auch dem Urenkel seiner Großtante Baba die erledigte Stelle. Es wird zwar nirgends gemeldt, wo die Verleihung der Markgrafschaft geschehen ist, der Wahrscheinlichkeit nach gieng sie aber zugleich mit der Belehnung des Herzogthums Baiern, das Heinrich, der jüngere, erhielt, zu Verona vor sich.

### 984.

Dan erwartete vieles von ber Tapferfeit bes Leopolbs, niemand entfprach aber auch mehr ben Wunschen bes Raifers, als ber neue Markgraf. Die Sungarn waren beständig aus ihrer Grengfestung Delt berausgefallen, fie hatten bie Gleden gerftort, fie machten bie Chriften ju Sflaven. Sie fonnten bies iht ungeftraft thun, ba ber Martgraf Burthard mit bem Raifer nach Italien gegangen mar, ba fich niemand fand, ber ih ren Rauberegen batte Ginhalt thun fonnen. bieruber gleich nach bem Tobe Otto bes gwenten gum Leopold hatte fich aber mit einer guten Urmee verfeben, er marichirte mit Diefer fogleich in feine Mart. graffchaft. Er gieng auf die Sungarn log, fchlug fie ben Delt, und belagerte ihren Unführer Beifa in ber Reftung Delt, wo er ben größten Theil feiner Schabe aufbewahrt batte. Das Schloß marb nach furger Zeit erobert. Beifa machte Friebe mit bem Leopold, begnugte fich mit Dberpannonien, und raumte feinem He-

## Leopold, der erfte.

| O! ichreitige Prinzen.          |             | Geschichtschreiber.            |                |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|
| pábste.                         |             | Moid, Rapellan Morech          | 18 J.          |
| Benedift VII.                   | 984         |                                | 1063           |
| Johannes XIV.                   | <b>58</b> 3 |                                | 1191           |
| Johannes XV.                    | 996         | Rourad von Wihenberg :         | 153            |
| Ksmische Kais                   | èr.         | Sundheim, Kanonitus ju         | Bien           |
| Otto 11                         | 983         |                                | 245            |
| Orto III.                       | 1002        |                                | 1146           |
| Griechische Rai                 | Gr.         |                                | 1065           |
| Sasiins III.                    | 1025        | ·                              | 1139           |
| Ronftantin X.                   | 1028        |                                | 101            |
|                                 |             |                                | 564            |
| Rönige in Frankreich.           |             | Die Geschichte der Stiftun     | _              |
|                                 | 986         |                                | 170            |
| fadroia V.                      | 987         | Die Chronik v. Destreich       |                |
| hugo Kapet                      | 946         | Des Bernhardus Morifus (       |                |
| Konig in England.               |             |                                | 1301           |
| Esbelred                        | 1016        | Die Chronik von Leoben         |                |
| Ronig in Span                   | ien.        | Die neuefte Chronif von        |                |
| Bermudes II.                    | 999         |                                | 386            |
| Konig in Dannen                 | narť        | Hagens Chronik von Defi        |                |
| Eveno                           | 1014        |                                | 395            |
| Rônig in Same                   | ten.        | Arenpets Chronit von Def       |                |
| Dian .                          | 1019        |                                | 481            |
| · · · · ·                       |             |                                | ritu           |
| Geoffbest in Rus<br>Bladimit 1. |             | Chronik ber Blschöfe<br>Dassau | 100            |
|                                 | 1015        |                                | 1 3 20<br>rifu |
| Regent in Polen                 |             |                                |                |
| Miccislav I.                    | 999         | Chronit pon Rremsmi            |                |
| Regent in Sungarn.              |             | Haselbachs Chronik von         | 1273<br>Car    |
| Brifa .                         | . 997       | 1 ·                            | 20 PK<br>1 461 |
|                                 |             | Bippo's Leben Konrads I        |                |
|                                 |             | Das Leben des Abalbero         |                |
|                                 |             | Schofs ju Burgburg.            | ~ N            |
|                                 |             |                                | Bel            |
|                                 |             |                                |                |

Berwinder Destreich bis an den Kalenberg ein. Dem Geisa war so viel an einem dauerhaften Frieden mit seis nem tapfern Nachbar gelegen, daß er seine Unterthanen von dem kriegerischen teben abzog. Er suchte ihre Geswohnheit in die Markgrafschaft des teopolds einzufallen, sie zu plündern, und dadurch einen neuen Krieg vielleicht anzufachen, auszurotten. Leopold machte Melk, das von Natur schon kest war, zu seiner Residenz, und versicherte sich dadurch den Besit des neueroberten tandes. Er errichtete zugleich ein Stift daselbst, baute eine Kirche, und übergab bende zwölf Chorherren, um den Gottesdienst zu verrichten.

#### 985.

Leopold zeichnete fich burch feine Rlugbeit, burch feine Tapferfeit ju febr aus, als bag er nicht ben Deib feiner Rachbarn hatte erregen follen. Der Berjog von Bapern , Beinrich , ber gantifche , mar ber erfte , ber burch feine Rabalen febr bald bewies, Leopold fen ihm du machtig. Er faßte baber ben Entschluß, Diefen herrn fo flein ju machen, als es nur moglich mare. Raum war er nach bem Tobe Octo, bes zwenten, ju bem Bergogthume Bapern wieder gefommen, fo fieng er auch ichon an, ben leopold, ber unter ber Gefangen= Schaft bes Beinrichs jum Markgrafen war gestellt wor= ben, ju bruden. Da er felbft nichts gegen ben Leo= pold aufbringen tonnte, fo beste er den Bifchof Diligein von Daffau auf. Diefe Bifchofe hatten von ben farolingifchen Raifern einige Rechte auf etliche Stabte und Blecken in Unteroftreich erhalten, in ben Rriegen mit den Sungarn maren fie aber verloren gegangen. Leopold hatte fie ilst mit feinem Blute wieber erfochten, mit feinen eigenen Golbaten erobert, fie fich untermor= Seinri= fen und alfo ju feinem Gigenthume gemacht. chen

al=

den mar es aber aufferft jumiber, bag Leopold in feiner Machbarichaft fo machtig werben follte. Piligrin mußte bie Ctabte wieber gurudforbern, und Seinrich verfprach ihm in feinem Gefuche behulflich zu fenn. Dichts fonnte dem Beinrich leichter fenn, als bies. Er hatte ben Raifer ben fich in Bermahrung, ober vielmehr in feiner Gefangenichaft. Beinrich marf fich jum Bormund bes funfjahrigen Deto auf, und es mundert mich nicht im geringften, wenn bas weinenbe Rind alles genehmigte, mas ber chrfuchtige Unverwandte von ibm verlangte. Seinrich ließ fich jum faiferlichen Rommif= fair in Diefer Gache ernennen, und fich jum Behulfen ben Bergog bon Rarnten, Beinrich, an biel Geite fe-Wenn es mahr ift, baf auch bagerifche Bifchofe Die Sache haben untersuchen helfen, fo ift bies ein Bemeis mehr, bag die Cache nicht anders bat abgeurthelt merben tommen, als es geschehen ift. Diefe Berren maren bon jeber ju febr auf ihr eigenes Befte bebacht, als baß fie ber Wahrheit hatten nachgeben follen. Beinrich fchrieb nunmehr als bevollmachtigter Paiferlider Rommiffair einen Landtag nach Tuln, in eine von Leopolden erfochtene Stadt, aus, und ließ auf bemfelben burch funf banerische Berren, Die nach feiner Borfchrift reben mußten, bezeugen, bag bem Bifchofe von Paffan ber Boll zu Ebersberg, Trasmauer, Gt. Polten, und ju Zeifelmauer, wie auch ber Saufenfang, ben fich bie Burger ju Tuln jugeeignet batten, geborte.

Seinrich suchte bem Leopold auch noch auf eine anbere Art zu schaden. Das Land war von Bewohnern aus Furcht vor den Hungarn entblößt, die Städte waren leer, oder hatten nur wenige Einwohner. Man bachte barauf es wieder zu bevolkern. Leopold lud jebermann dazu ein, und versprach benen, die das Land wieder anbauen wurden, auf eine Zeit die Befrenung von

allen Abgaben. Ueberbies follten fie zu feinen Kriegsbienften verbunden fenn. Sierinn fonnte ibm Beinrich nicht hinderlich fenn, er fuchte aber boch eine andre Urt auf, wie er zum wenigsten bem Theile nach bie neuen Rolonisten bem Leopold entziehen mochte. Der Dart= graf verlangte, bag Die neuen Ginwohner ohne Mus. nahme unter feiner Jurisbiftion gang allein fteben folle ten, wie fie auch vorher bie Markgrafen nur allein fur ihre herren erkannt hatten, heinrich mar aber nicht eber rubig, als bis er Die Raiferin Theophania auf feis . ne Geite brachte. Dit ihr und bem Beinrich aus Rarn= ten feste er bem ausgefohnten Raifer fo lange ju, bag ber Ergbifchof von Manng, Willigis, ber bas Ruber ber Regierung in ben Sanben hatte, im Nahmen bes Rais fers eine Urfunde ausfertigte, nach welcher alle neue Roloniften, Die fich in ben Dertern, auf Die bie Rirche ju Paffau einiges Recht batte, anpflangen murben, von nun an von ber Gerichtsbarfeit bes Martgrafen befrent fenn, keine Abgaben an ihn gablen, noch ihm im Rriege folgen follten. Alles bies, mas bie Raiferliche Rammer von biefen Leuten fordern tonnte, follte ber Rirche Paffau auf ewig geschentt fenn.

## 986.

Piligein war unter ber Regierung des minderjährigen Kaisers, unter der Vormundschaft der Kaiserinn Theophania, durch die Hulfe der benden Feinde des
Leopolds, des Herzogs Heinrich von Baiern, und des
Herzogs Heinrich von Kärnten, ben dem Stellvertreter des Otto, dem Erzbischofe Willigis, schon zweymal
so glücklich gewesen, daß ihm Rechte in einem Lande zugestanden wurden, das Leopold ohne Zuthun andrer
Mächte ganz allein den Hungarn abgenommen hatte.
Er gieng nun immer weiter, und wagte Eingriffe in die
lan-

lanbesberrliche Gewalt bes Martgrafen, ohne baf fich biefer gegen ben befchutten Pralaten batte mit feinem Angeben fegen tonnen. Es murben bren Berfammlungen ju forch, ju Dautern und endlich auch ju Diffelbach im beutigen Biertel unter bem Danbartsberg an ber Brin besmegen gehalten. Es follte ausgemacht merben, ob ber Bifchof von Poffau in bem neueroberten lande fonnte gehnden laffen, ober nicht. Bende Suno= ben ju tord und ju Mautern fprachen einstimmig aus, bag Daffau bon ber Ens bis an ben Berg Romagenus ben Ronigftaten wieder fo gut ben Bebend fammlen tonnte, fo gar ohne ben Markgraf barum ju fragen, als es Sabrhunderte borber gethan batte, ebe die Sungarn fo unboffich maren, von ihrem eroberten tanbe allen Dugen ju gieben, ohne ber Rirche Paffau ben Bebend von ibrem Errungenen ju reichen. Bon biefem allgemeinen Ausspruche murben nur Diejenigen gleden ausgenom= men, in welchen Paffau ben Bebend anbern Rirchen jugeftanden batte, ober bon ben Raifern verlieben mor= In ber britten Snnobe ju Diftelbach marb Diejenige Bebendgerechtigfeit festgefett, Die Paffau jenfeits der Donau bis an die March mit bem großten Rech= te ausüben tonnte. Da in ber Urfunbe ausbrucklich anerfannt wird, bag bie Bebendgerechtigfeit ein Recht bes Raifers und bes landesherrn fen, bag fie biefer verleiben tonne, wem er wollte, fo febe ich nicht ein, wie es moglich war bem Leopold in feinem eigenen eroberten Lande Dies Recht meggunehmen, und es Paffau jugulegen. Mur ber Unterbrudung, ber Macht bes Piligrins an bem faiferlichen Sofe, und ber Furcht des teopolds fich in einen öffentlichen Streit mit einem Bifcho: fe einzulaffen, movon er bie traurigften Erempel in feis nem Baufe batte, tann biefer Schritt bengelegt merben.

## 987.

Ben ber Sungersnoth, Die gang Deutschland, insbesondere Baiern und Deftreich brudte , lernt man einen vornehmen Deftreicher tennen , ber feine Guter ber Bermuthung nach in ber Begend von Zuln hatte. Es war ber Graf Meginhelm. Er machte fich burch feine Ulmofen fo febr beliebt, bag ibn bie Monche beswegen bis in ben Simmel erhoben. Saupt= fachlich lobte ber Abt Gogbert in Tegernfee feine Frenge= bigfeit. Er bebanft fich ausbrucklich in einem Briefe fur ben guten Saufen, ben er ihn fchicte, und ben er vorher noch gar nicht gefannt hatte. Gogbert bittet ben Meginhelm, ibm auch jest einige gutommen gu laffen, wenn Gott ben Sang gefegnet batte. Die Ceres mare in biefem Jahre fo fparfam gemefen , bag er nicht fo viel Getraid gebaut batte, um fein Rlofter ju ernahren. Biele Fifche fieng er auch nicht. Er hatte aber bas Butrauen, bag er ihm in biefer Sungersnoth mit feinen Saufen benfteben murbe. Bur Belohnung wollte er ibn in fein Gebet einschlieffen.

## 988-

Neben biesem Meginhelm sindet man auch Nahmen von andern Destreichischen Grafen. Urnold, Graf von Wels, und Wilhelm Graf von Lambach haben zur Zeit des teopolds gelebt. Diese und noch andre bauten in Destreich wieder Schlösser und Dörfer. Bon den Hungarn hatten sie nichts mehr zu befürchten. Das entvölkerte tand erhob sich schon unter der Regierung des teopolds so sehr, daß viele Städte entstanden, wo noch vor einigen Jahren Einöden waren. Die Stadt Steier, die Märkte Gumpoltssirchen, Berchetolsdorf, Gundolsdorf sollen zu jener Zeit gebaut worden sehn. Der Abel bekam zugleich die Erlaubnis seine Schlös

Schlösser zu befestigen, um sich gegen die Hungarn zu schützen, wenn es ihnen etwan ja einmal wieder einfallen sollte, in Destreich einzubrechen. Wor der Zeit des teopolds waren in Destreich unter der Ens, oder in der Markgrafschaft besselben schon die Städte Tuln, Mautern, Pechlarn, Waidhofen an der Ips, Steinenfirchen, Zwiselburg an der Erlaph, St. Polten, Zeiselmauer, Ardacker, Krems und Mistelbach bekannt. Im tande ob der Ens, das aber jest noch ein Theil von Baiern war, gab es Ens, Wels, Ebersberg, tinz, Pupping, Hall, Ischel, Puchenau an der Dosnau im Miselviertel, und die Klöster Kremsmunster, St. Florian, Mansee.

#### 989.

Tod des Heinrichs, Herzogs in Karnten. Er ward zu Miederaltaich in Baiern zu seinem Bater Berstolb begraben.

#### 991.

Tob des Piligeins, Bischofs von Passau. Nach dem Absterben bieses von dem kaiserlichen hofe geschüsten Pralaten machte Leopold einen neuen Versuch, seine Rechte und Ansprüche durchzuseigen. Er verlangte, daß die von ihm eroberten Lander ohne Ausnahme ihm steuern, und zur Bestreitung der kandesausgaben beytragen sollten. Wenn man die Sache mit unparthepischen Augen betrachtet, so muß man dem Leopold in seinem Gesuche völlig recht geben. Es mußte ihm empfindlich schmerzen, daß ein Pralat Städte und Flecken, die er mit so vieler Mühe erobert hatte, besitzen, und alle Muhungen davon ziehen sollte. Deutschland ward ganz allein durch seine Tapferkeit vergrössert. Könige und Kaiser hatten es vorher unternommen, sie scheiterten

aber in ihrem Borhaben. Der Tapferfeit bes Leopolds mar es allein vorbehalten, bie Sungarn aus Teutschland ju treiben, und Beifa trat nur ibm bas geraumte fanb ab. Die Rechte ber Rirche von Daffau, wenn fie ja einige gehabt batte, maren fcon langft erlofchen. pold eroberte mit feinen Golbaten und mit ber Erlaub= nis des Otto bas Land, es geborte ibm alfo auch. mar ju nichts verbunden, als die Oberherrschaft bes Raifers ju erfennen, und er fonnte noch überbies mit bem größten Grunde auf Die Dantbarteit bes Otto Unfpruch machen. Diefem jungen Raifer mar es aber un= moglich bie tage ber Gachen felbit einzuseben. Er muß= te basjenige billigen, mas ibm bie Reinde bes teopolds und die genftlichen Freunde ber Rirche von Paffau, Die beständig um ben Raifer maren, und bie Reichsgefchaf= te besorgten, vorschrieben. Leopold mar auch schon gu alt und ju verbruglich, als bag er mit Rachbrud feine Rechte an bem faiferlichen Sofe hatte burchfeben follen. Er übergab aus biefer Urfache feinem Gobne, Beinrich, bie Regierung feiner Markgrafichaft, und entzog fich ber Welt, Die feine Berbienfte fo febr verkannte, Die ibm gange Stabte und Rleden entriß, Die er mit feinem Schweiffe und burch feine Klugheit erobert batte. Beinrich Die Markgrafichaft nicht in feinem Rahmen, fonbern in bem Dahmen feines Baters regierte, ober überhaupt nur basjenige that, moju die Rrafte ber Jugend erfordert murden, fo mar es nicht nothig, bag Leopold meber ben Raifer um Erlaubnis bitten, noch bag ber Raifer nothwendig einwilligen mußte. Der Gobn erhielt fein anbres Recht, als basjenige, bas ber Bater ichon batte, und bas er, fo lange er lebte, feinem Cohne übertragen tonnte. Daß es feine gang= liche Abtretung mar, fan man ichon aus bem Borbehalte bes leopolos, ihn in wichtigen Sachen um Rath ju fragen, feben. ...

#### 992.

War das Interesse bes Leopolds mit dem Interesse bes Bischofs verdunden, so war der Markgraf in Behauptung seiner Rechte glücklich, und Christian half treulich dazu, daß Leopold in den Besit seiner Nechte kam. Hätte der Markgraf keine gegründeten Unsprüche auf einige Güter, die Kremsmunster besas, gehabt, so wurde Christian nie zugegeben haben, daß er sie hätte wieder zurücknehmen durfen, da sich letzterer die Gerichtsbarkeit über das Kloster angemaßet hatte. Christian wollte einige Güter davon eigenthumlich besitzen, er konnte aber aus keinem andern Grunde Ansprüche auf sie machen, als worauf sich auch Leopold fußte. Auf diese Art sehte Leopold seine Forderungen glücklich durch, und der Prälat machte in diesem einzigen Stücke gemeinschaftliche Sache mit ihm.

## 993.

Chriftian, ber Machfolger bes Piligrin, arbeitete unterbeffen beftanbig am taiferlichen Sofe gegen ben Leopold. Er brachte von ber Bormundichaft bes Otto ein Privilegium beraus, bas leopold aus Berbrug nicht langer bestreiten wollte, und wegen ber Dacht feiner Begner nicht wieber tonnte aufheben laffen. Much fein Cobn, Beinrich, mußte baben jufeben, ba er bie Martgrafichaft noch nicht von bem Raifer erhalten bat= Er fonnte fo lange nicht in feinem Dahmen flagen, als ber Barer lebte. In Diefem Frenheitsbriefe fcbenft ber Raifer nach feinen eigenen burren Worten ber Riiche von Paffau bas Recht ber Unabhangigfeit in benjenis gen Bleden, Die in bem lande bes Bergogs, ober einer anbern machtigen Perfon lagen, und bie ein andrer mit Bug und Recht fur fich forbern tonnte, und bisher gefordert batte. Diemand follte auch in Bufunft von

benjenigen Stabten und Dorfern, Die die Rirche Paffau im Befite batte, Ctenern nehmen, ob fie gleich bis jest fcmlbig gewesen maren, alle Abgaben ju ent-Wenn man ben Frenbeitebrief in ber Urfpra= che lieft, fo fieht man aus bem gangen Bufammenhange, bag er erichlichen worben ift. Otto geftebt, er wolle Gerechtigkeiten verschenken, bie bem leopold geborten, auf die Leopold beständig Unfpruch gemacht batte, und Bon ben Steuern, Die Paffau dem leonoch madite. pold dem Rechte nach schuldig ware, follte es von nun an fren fenn. Der Raifer tonnte frenlich Diejenigen 216gaben ber Rirche erlaffen, bie ber Markgraf fur ben Raifer einsammelte, er fonnte ihr aber nicht biejenigen Schenken, Die dem Leopold geborten. Alles das war aber ein Gigenthum beffelben, mas er ben Sungarn abgenommen batte. Die eigentliche Markgrafichaft, Die er vom Otto, dem zwenten, befam, fieng ben ber Ens an, und borte fcon vor Delt wieder auf. Innerhalb Diefer Grengen mar es bem Raifer moglich feine eigenen Rechte, wenn er noch welche batte, ju verfchenten. Es ftebt aber fein Wort in ber Urfunde, daß Otto feis ne eigenen Rechte verschenken wollte. Es beifit nur, fein Bergog ober fonft eine machtige Perfon follte ibre bergebrachten Gerechtsame in Bufunft in den Paffauls ichen Rlecken ausüben. Da in bem Diplom gar nicht eines Markgrafen Melbung gefchieht, ba nur gefagt wird, bag fein Bergog ober fonft eine machtige Perfon pon Paffau etwas forbern foll, fo wird es baburch noch mehr verbachtiger. In altern Urfunden ift allegeit ber Markgraf Leopold und feine Markgrafichaft ausbrudlich angeführt worben.

### 994.

Der Neven des Leopolds, Heinrich, Graf in Schweinfurt, ein Sohn des Vertolds, Markgrafen zu Cham,

Unterofterreich abfette. Die neuern Bergoge von Baiern befamen bernach bas Bergogthum Baiern als eine Gnabe von ben Ronigen in Teutschland. Es mard mieber in feine alten Grengen bis an bie Ens eingeschranft. Die Martgrafen unter ber Ens vertheidigten Die Dart unter ber Dberhoheit ber Konige fo, wie fie biefelbe unter ben Rarolingern bertheidigt und regiert hatten. Burtbarb begleitete ben Otto nicht als ein Bafall bes Bergogs pon Baiern, fonbern als ein Martgraf bes Raifers nach Italien. Jeber führte feine Truppen von bem andern uns abbangig an, benbe geborchten nur bem Befehle bes Raifers. Deftreich marb jum erftenmal burch bie 2Baffen bes Raifers ben Sungarn entriffen, bas zweitemal that es Leopold mit feiner eigenen Dacht. Die hat Bais ern feine Waffen bogu bergegeben. Das tanb ob ber Ens mar die Darf von Baiern fo lange, bis fie bavon abgeriffen und mit bem Lande unter der Ens in ein Ber= jogthum verwandelt worden ift. Die Darfgrafen aus bem Saufe Babenberg haben bas land unter ber Ens, jum wenigften ben groffern Theil, mit ihren Waffen ero= bert , und fie befaffen es als ein Allodium fo lange, bis es in ein tehn bes romifchen beutschen Reiches ift vers manbelt morben. Da aber bas land ob ber Ens einen Theil von Baiern ausmachte, fo hat man irrig bie Er= oberungen ber Babenberger auch baju gerechnet. Man bat fie ofters aus bem nemlichen Gefichtspuntte betrachtet, wie man bas Land ob ber Ens ju betrachten ge= wohnt mar. Die Babenbergifchen Grafen gaben auch nie bem Bergoge in Baiern bon ihren Sandlungen Rechenschaft, fondern nur allein ihrem rechtmaffigen Dberherrn, bem Raifer. ihm einen guten Bater, ber sie von ber Unterdrückung ber Hungarn befreit hatte, bem sie die frepe Ausübung ihres Gottesbienstes schuldig waren. Ditmar erzählt, daß er der Thränen, die um ihn vergossen worden wären, wohl werth gewesen senn musse; benn wenn er sie nicht verdient hätte, so wurden keine für ihn gestossen senn. Er bezeugt auch noch überdies, daß teopold ber weiseste Mann seiner Zeit gewesen sen, daß er keinen im teutschen Reiche neben sich gehabt hätte, der in seinen Handlungen einen bessern Karakter hätte zeigen konnen. Von seinen Zeitgenossen bekam er den Bennahmen des Erlauchten.

Aus diesen angeführten Thatsachen lassen sich die Grenzen von Destreich unter der Regierung des keopolds leicht bestimmen. Disseits der Donau erstreckte es sich bis an den Berg Komagenus, und die an den Kalenberg, jenseits der Donau hatte es die nemlichen Grenzen, die es heute hat. Da Piligrin eine Synode zu Mistelbach halten konnte, so muß keopold in diesem kande bis an die March geherrscht haben, oder er besas alles dassenige von Destreich, was noch jeht dazu jens

feits ber Donau gerechnet wirb.

Die Ens war seit undenklichen Zeiten die Grenze zwischen Baiern und den Hungarn, und Tassilo, der letzte von den alten Bajoarischen Herzogen besas Baiern die an die Ens. Karl, der Grosse, nahm hernach den Hungarn einen Theil ihrer Besthungen tief in das heutige Hungarn hinein, und lies das kand durch seine Grafen regieren. In der Folge kam Baiern an die Karolingischen Könige, die es entweder selbst beherrschten, oder durch ihre ältern Prinzen regieren liesen. Die Markgrafen unter der Ens verwalteten aber beständig ihr Umt unter der Oberhoheit der Könige fort, und kudwig, der Deutsche, legte es für eine Rebellion aus, als sein Prinz Karlmann die Markgrafen in dem jesigen Unter

| Gemahlin. | Kinder.    | ₹00 1018.                                                                                                                                          |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tidxilo.  |            | Seinrich, der erfte, ftarb den 23 Junumb ward zu Melk begraben. Er hatte die Markgrafichaft 24 Jahre lang die in sein Alter von 57 Jahren regiert. |
|           |            |                                                                                                                                                    |
|           |            |                                                                                                                                                    |
|           |            |                                                                                                                                                    |
|           | <b>:</b> ∳ |                                                                                                                                                    |

Die ben Raifer um Diefe Zeit verbunden hatten, Die Gobne bem Bater ju Machfolgern ju bestellen, es ift aber boch eine Gewohnheit gemefen, bie er fo gut beobachten mußte, als ein gefchriebenes Befeß. Heberbies giebt es viele Benfpiele in ber Befchichte, mo fogar bie Schwiegerfohne in ber Regierung gefolget find. Raifer hatte auch bas ungludliche Benfpiel Karls, bes Dicen, bor fich. Langer als bunbert Jahre borber entftand ein febr blutiger Rrieg in Deftreich, weil bie Gobne bes Wilhelms und Engelschalfs von bem Raifer übergangen worden find, wogu letterer ichon ju jener Beit fein Recht gehabt baben foll. Bum menigften behaupteten es bie Cobne ber geftorbenen Markgrafen und ihre Unverwandte. Dach biefen Grundfagen ift eine froftige Debuttion über die Rachfolge bes Beinrichs in ben Lanbern feines Baters unnothig.

Tob bes beiligen Bolfgangs, Bifchofs ju Regens-Er ftarb in ber Rirche bes beiligen Otmars im Rlofter Dupping, im Sausruchviertel, auf einer Reife nach bem lande unter ber Ens, wo er einft gelehrt hatte. Gein Glaube an ben beiligen Otmar, ber ihm ein Bisthum verfprochen batte, tann aber nicht febr ftart gemefen fenn. In eben bem Jahre unternahm er bie Donaureife, in welchem er nach der Prophezenung biefes Beiligen fterben follte. Er tebrte fich auch fo menig an feinen Patron, und an bie Rirchen, in welchen er hauptfachlich verehrt marb, bag er nicht einmal mußte, bag bie Rirche gu Dupping feinem Beiligen geweihet mar. Und biefer Beilige batte ibm boch gefagt, er murbe in feiner Rirche fterben. 21s er in bem Rlofter anlangte, fo fragte er erft, welcher Beilige im Befite ber Rirche fen. Unbre Monche lenten ein, und fagen, es mare ein Traumgeficht gewesen, Otmar fen ihm nicht wirklich erfchienen. Bielleicht kommt bie Zeit balb, mo man alle beilige Dabrchen jum menigften fur Traumgefichter

| Gleichzeitige Pringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gefchichtschreiber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dåbste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 211010 1063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Behannes XV. 996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ortilo 1198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Oregor V. 999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ronrad von Bigenberg 1153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Eilvefter II. 1003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The state of the s |  |
| Johannes XVI. XVIII. 1003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lambert von 21schaffenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Johannes XVII. XIX. 1009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Errgine IV. 1012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Radulf Glaber 1045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Benedift VIII. 1024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Otto von Freyfingen 1146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Komische Kaiser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hermannus Kontraftus 1065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Dite III, 1002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unnalifta Caro 1139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Deinrich IL 1024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Unnalen von Sildesheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| The second second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Griedische Baifer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ditmar von Merfeburg 1018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Bafilius III. 1025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Chronif von Melf 1564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Kenstantin X. 1028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Chronif von Salgburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Bonige in Sranfreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Sago Rapet 996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die Chronif vom Rlofter Deu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Robert 1031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | burg 1348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die neuere Chronif von Zwetl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Bonige in England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Chronif v. Deftreich 1189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Erhelred 1016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die Chronif von Abmunt 1250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Comund Gifenfeite 1016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Geschichte ber Stiftung Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Rnud, ber Groffe 1036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rlofters Melt 1170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Adnige in Spanien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Chronif von Deftreich 1273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Bermubes II. 999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Des Bernhardus Morifus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Alphons V. 1028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chronif von Deftreich 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Bonige in Dannemart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Chronit von Leoben 1347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Eveno 1014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die neuefte Chronit von 3mett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Rnub, ber Groffe 1036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Bonig in Schweden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sagens teutiche Chronit von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Diap 1019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Destreich 1395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arenpets Chronif von Deftreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Grofffürst in Rufland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL | Die Chronif von Rremsmunfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Grofffurff zu Riem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Swätspelt 1. 1018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Safelbache Chronit von Deft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Bonige in Bungaen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | reid) 1463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Geija 997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Chronit der Bifchofe von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Ctephan I. erfter Ronig. 1038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Paffau 1320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE RESERVE THE PARTY OF THE PA |  |

gefichter balten wird, wenn man fie nicht fur etwas fchlimmeres ausgeben will. Daß aber eine erhibte Ginbilbungetraft ofters Ericbeinungen im Schlafe babe berporbringen tonnen, ift eben fo moglich, als es mabr ift, bag man fich jest schon fchamt, bie unmabricheinlichften für mabr gehalten ju haben. Tagmon, ein Freund bes Bolfgangs, legte feinen Dund auf ben Dund bes Sterbenben, um den letten Uthem einzuhauchen. Dies fer foll ein frafriges Mittel gegen ben Raltfinn gemefen Tagmon marb auch jehn Jahre hernach Ergbifcof zu Magbeburg, weil ibm Wolfgang auf biefe Zeit eine reiche Pfrunde versprochen hatte, Beinrich, ber Beilige, mußte nothwendig biefem Manne, in ben bie Geele bes Wolfgangs übergegangen mar, bies Ergftift geben, nur um feinen lehrer mit feiner Prophezeiung nicht mit Schande in ber Grube vermodern zu laffen.

#### 995.

Beinrich, ber Banfifche, Bergog in Baiern', mar in diefem Jahre gestorben. Gein Gohn, Beinrich, ber Beilige, ber in ber Folge auf ben faiferlichen Thron erhoben wirb, folgte ibm im Bergogthum. Beinrich hatte noch immer bie nemliche Macht über ben Willen bes jungen Otto, wie fein Bater. Er überre= bete ben Raifer, wie fich biefer in ber Urfunde ausbruckt, bem Bifchofe Gottichalt von Freifingen feche Sufen Land mit allen Bauern, Sofen und unangebauten Rieften gegen ein fleines Gut ben Krems, bas ber Rirche von Freifingen geborte, abzutreten. Diefe fechs Bu= fen lagen an ber 3ps, in ber Markgraffchaft bes Seinrichs, Gie machen beute bie Berrichaft, ben Martt und die Pfarren Uimerfeld aus, bie noch jest bem Sochflifte Freifingen gebort. Das fleine Gut, bas ber Bifchof gegen fechs groffe Sufen vertauschte, lag an einem

## Gleichzeitige Prinzen.

Konige in Polen.

Miecislav I.

999 Boleslav I. erfter Konig 1025 Befchichtschreiber.

Das Leben bes beiligen Rolos manns vom Erchenfrid, Abt ju Melf.

Das Leben bes Gothalmus Deregrinus.

Das Leben bes beiligen Rolo. manne von Gotfried Depifch, Benebitt, ju Delt.

Das Leben Des heiligen Bolfgangs. Arnolfs Leben des heiligen Em-

merans. Abelbolde Leben Seinriche, bes

Beiligen. Raimundus Duellius.

Das Eptrenregifter von Mell.

## Gefchichte ber Deftreicher.

einem anbern Gute, bas bem Raifer eigenthumlich gehorte, an, und die fechs Sufen die ber Bifchof bekam, find, nach bem Ausbruck der Urkunde zu schlieffen, auch ein Eigenthum des Raifers gewesen.

## 996.

Beinrich, ber Beilige, mar febr frengebig, wenn feine eigenen tanber nicht barunter litten, er lag bem Raifer bestandig an, ben Rirchen ju fchenten. Er batte auch noch die nemliche Politit, Die fein Bater batte, Die Markgrafen in Deftreich, feine Rachbarn, wenn es ja moglid mare, nicht machtiger merben ju laffen. Gelbft bem Raifer nahm er Die Mittel fie groffer gu machen. Damit man ben mabren Grund von feinen Grundfagen nicht einfeben mochte, fo murben fie mit ber Religion bemantelt. Balb mar Diefer Bifchof ein fo verdienftvoller Dann, bag es ungerecht gemefen ma= re, menn man ibn nicht mit tanbern beschentte, balb mar eine Rirche, ober ihr Patron ju beilig, und im Simmel zu machtig, als bag man ihn nicht mit etlichen Bufen Land fur feine Furfprache in bem Rathe bes Sim= mels beftechen muffe. Ginen von biefen gallen ftellt bies Anftatt bem Markgrafen fo viel in feiner Jahr auf. Markgraffchaft ju jumenben, als moglich mar, bamit er in ben Stand gefest murbe, bie Grengen bes Reichs ju beschüßen, und ben Raifer ju vertheidigen, fo trat ein beiliger Gifer bem Bifchofe von Freifingen brenffig Sufen an ber 3ps ab. Er und feine Dachtommen foll= ten fur Die Geele bes Bebers, fur welche ber Schenker in eigener hoben Derfon zu beten zu gemachlich mar, fingen. Es ift noch nicht gang ausgemacht, ob biefe brenffig Sufen Die heutige Stadt Baierifch Baibhofen ausmachen, ober ob ber Martt Reuhofen, ber gur Berrs Schaft Ulmerfeld, alfo auch nach Breifingen gebort, burunter zu verfteben fen. Einige laffen Baibhofen erft

1033 an Freifingen fommen.

Heinrich hat nach der Erzählung der meisten Schriftsteller seinen Vater in diesem Jahre von Würzburg nach Melt gebracht. Undre widersprechen dieser Angabe, und begraben noch 1015 den zwenten Sohn bes teopolds, Ernft, an die Seite seines Vaters zu Würzburg.

#### 997.

Der Herzog Geisa, ben Leopold aus Destreich versigte, stiebt. Er hatte die christliche Religion zum wenigsten dem Scheine nach angenommen, er opferte aber auch zugleich den heidnischen Göttern. Als man ihn deswegen tadelte, so antwortete er: er ware reich genug, um ihnen allen seinen Hof zu machen. Seinen Sohn, Wait, lies er taufen, und ihm den Nahmen Stephan geben, weil die Eeremonie an dem Geburtstage dieses ersten Martirers vollzogen ward. Dieser Stephan, der Heilige, ist der eigentliche Verbreiter der christlichen Religion in Hungarn.

## 998.

Auch ben laien mußte Otto lander in Destreich auf bie Bitte Heinrichs, des Heiligen, schenken; jedoch mit der Bedingung, daß sie Klöster daraus errichten sollten. Es ist nur wunderbar, daß die Kanzlen des Kaisers allezeit den so wichtigen Grund der Verschenstung in die Urkunden seize. In allen Diplomen wird die Bitte des Herzogs Heinrichs dasur angegeben. Dieser herr muß die Bestigergreifung der Guter, auf welche die Kaiser ein scheinbares Necht hatten, von der Seite der Babenberger sehr gefürchtet haben, weil er so sehr

febr eilte, fie an gewiffe Befiger ju bringen, und bie Markarafen bavon auszuschlieffen. Dies wird um fo viel mahricheinlicher, je ftarfer bie Bermuthung ift, baß ber Gohn bes leopolds eben fo eifrig auf die Erhal= tung feiner Rechte bestand, als fie fein Bater verfoch= ten hatte. Daß aber bie Berechtsame ber Raifer in Deftreich febr eingeschranft maren, bewies ber Bergog Mls er Raifer geworden mar, fo zweifelte er in. einer Urfunde an bem Rechte, Guter in Deftreich zu ber-Schenken. Demungeachtet mußte Otto jest wieber ju Rom auf bie Bitte bes Bergogs einem Engefrif eine Urfunde ausfertigen laffen. Er ichentte in berfelben Diefem Berrn alles, mas er zwifden ben Gluffen Tuln und Angbach, ber in bem Bienermalbe entfpringt und balb bernach in bie Tuln fallt, ju befigen glaubte. fer Engelrit foll ein Berr ju langenbach ben bem Gluffe Ungbach gemefen fenn. Engelrif erfullte bie Bebingung, und errichtete bas Stift St. Unbregs an bem Gluffe Erafen.

#### 999.

Bisher war Heinrich beständig von kriegerischen Auftritten verschont geblieben. Die Hungarn, sonst geschworne Feinde von Oestreich, waren ruhig, und blieben es auch nachher in Unsehung des Heinrichs. Unter sich führten sie aber die blutigsten Kriege. Stephan mußte seiner Gemahlin, der Gisela von Baiern, verssprechen, die christliche Religion in Hungarn einzusühren, wenn er anders ihre Hand bestsen wollte. Stephan gelobte ihr alles, was sie verlangte, und er war auch wirklich so galant, alles dassenige zu erfüllen, was er seiner Gemahlin versprochen hatte. Die Art, sein Versprechen auszusühren, konnte hier gar nicht in Bestrachtung kommen. Es war genug sich von ihm zu entledigen,

lebigen, bie Mittel mochten nun auch fo graufam fenn, als fie nur immer wollten. Satte Stephan feiner Pringeffen nicht Wort gehalten, fo batte er nie auf ben Titel eines ehrlichen Ritters Anspruch machen tonnen, er hatte vielleicht nie einen lufternen Blick von ber Gifela erhal-Um ben Sausfrieden ju erhalten, machte er nach bem Tobe feines Baters ernfthafte Unftalten bie chriftliche Religion einzuführen. Die Sungarn maren aber ju febr an ihren Gotterbienft gewohnt, als baß fie fo= gleich ihrem Regenten hatten in feinen Forberungen Bebor geben follen. Stephan brobte, fcmeichelte, fubrte ihnen fein eigenes Benfpiel an, es wollte aber alles nichts belfen. Enblich überfiel er feine Unterthanen, Die vorber fo oft fur ihre Ronige ihr Blut flieffen lieffen, mit Rrieg , und wollte fie mit Bewalt zwingen , basjenige ju glauben, mas man am wenigsten burch Gewalt erzwingen foll. Gie fuchten fich zu erhalten, folglich alles bas ju thun, wodurch man fich gegen die Epran= nen ficher ftellen fan. Auf einmal murben bie getreueften Unterthanen Bofewichter, Aufrubrer, bie man mit ber Scharfe bes Schwerbs jur Erfenntnis ber Babrheit bringen mußte. Es entftand ein Religions= frieg. Die Armeen flieffen ben Besprim gufammen, und Stephan fiegte, weil er ben beiligen Martin, feis nen landemann, ju feinem Benftanbe erfauft batte. Bie mag fich biefer fromme Dann, ber ben feinem tes ben nie in die Berfolgung ber Reger milligen wollte, gefreut baben, als man ihm Schulb gab, er batte in ben Tobichlag fo vieler Menfchen gewilliget, nur um ein Rlofter auf bem beiligen Sungarifchen Berge ju be-Fommen!

#### 1000.

Der Statthalter Chrifti hatte ein fo groffes Bergnigen über biefes Blutbab, bag er bem Stephan eine Krone schenkte, die er vorher dem Könige von Polen bestimmt hatte. Er übergab ihm und seinen-Nacht kommen noch überdies alle diejenigen geistlichen Nichte, die er selbst hatte. Er sollte Bisthumer errichten und besehen können, wie er es für gut besinden wurde, er und seine Nachkommen sollten den Nahmen des apostolischen Königs haben. Zum Zeichen der vollkommensten apostolischen Gewalt sollte er sich auch das apostolische Kreuf können vortragen lassen.

### Monthly at 1002, 210

Otto, ber britte, war in ber Stabt Paterno ben Rom geftorben. Es fanben fich viele Randibaten, Die fich um die deutsche Krone bewarben, endlich trug fie Beinrich, ber vierte, Bergog in Baiern, bavon. Er mar ber Gohn Beinrichs , bes Banfifchen , hatte ben Dahmen bes Beiligen, und ift unter ben Raifern Sein= rich, ber zwente. Um fich gegen feine Begner ficher ju ftellen, fammelte er gleich anfangs eine machtige Urmee. Er fuchte fich fo viele Furften ju verbinden, als es ihm moglich war, und unter biefen war auch unfer Martgraf Beinrich. Er besuchte ibn fo gar in Deftreich. Weil er ibn jest nothig batte, fo schenkte er ibm etliche Sufen, Die er als Konig zu befigen glaubte. Er mar alfo felbft nicht von bem Rechte überzeugt, bas fich bie Raifer und Ronige in bem von bem Darkgrafen erober= ten Lande anmaßten. Ware es ausgemacht gemefen, fo hatte er in feiner Urfunde nicht fcbreiben tonnen, es tomme ibm fo vor, als wenn er als Ronig biefe Bufen und lander befaffe, alfo auch verschenten durfte. Urfunde ift ju Bafelbach, einem in Deftreich jenfeits ber Donau gelegenen Dorfe batirt. Der Raifer tritt in berfelben ein But an ben Darkgrafen ab, bas gwifchen ben Bluffen Durra - ben bem Dorfe Durrenbach auf

bem Wienerwalde hinter Heiligfreuß — Liesting — ein kleiner Fluß am Wienerberge — und Triesting, ber burch Kaumperg und Pottenstein geht, lag, und noch überdies zwanzig Hufen zwischen ber Kamp und March.

## 1003.

Die Raifer und Konige von Deutschland hatten um Diefe Beit noch fo viele Ginfunfte von ihrer Rrone, baß fie von benfelben ihrem Stande gemas leben fonn. Sie gaben baber ihre eigenen Bergogthumer meiftentheils weg. heinrich, der heilige, hatte das feinige bem heinrich , bem Gobne des Bertolds , verfpro= chen. Er mar ber Deveu bes Leopolds, erften Dartgrafen in Deftreich, und Graf ju Schweinfurt, Rreufen und Ammerthal. Beinrich hatte bem Konige mit feiner gangen Dacht bengeftanben, und er verlangte nun Die Erfullung bes Berfprechens. Der Ronig fuchte aber jest Musfluchte. Er gab vor, es bienge nicht von ibm ab bas Bergogthum ju verauffern, fonbern es fame auf Die Babl ber Baiern gang allein an. Seinrich legte biefe Erflarung fo aus, wie fie eigentlich auszule= gen mar, unterbructte aber ben Musbruch feines Bers bruffes, und begleitete ben Ronig noch nach Franken, Thuringen, und von ba nach Merfeburg. Sier erfahrt ber Konig bie Berfchworung bes Seinrichs mit bem Boleslav Konige in Polen, und ben Bentritt bes Ernft, Des zwenten Sohnes des leopolds. Der Ronig belagerte ibn in Ummerthal und Rronad), er bekam aber nur ben Ernft gefangen. In dem Kriegsrechte ward ihm ber Ropf abgesprochen, ber Ronig fchentte ihm aber auf die Bitte bes Erzbifchofs Willigis bas leben. Diefer Dralat bot ibm fo viel Gold fur ben Ropf bes ungludlichen Grafen an, als er forbern wurde. Seinrich floh nach Bobeim.

# Befchichte ber Deftreicher.

30

## 1004.

Boleslav fiel in Baiern ein, und verwuftete alles, mo er nur bintam. Die Beute eignete er fich alfein gu, Beinrich gieng gang leer aus. tetterer mußte überdies boren, daß alles Unglud, bas Boleslav fifrere. auf feine Rechnung tame. Dies brachte ben Grafen auf andre Gebanten, und er munfchte fich wieber mit Er ichictte einige von fei= bem Konige auszusohnen. nen Bertrauten an benfelben, lies um Bergebung bitten, Reue berfprechen, und ihn verfichern, bag er in Bufunft beständig fein gefreuefter Diener fenn wollte. Der Ronig nahm bie Unterwerfung an, und lies ibn au fich nach Merfeburg tommen. Er fchentte ihm unter ber Bedingung bas leben, daß er feine Markgrafichaft abtreten, und fo lange im Gefangniffe fiben muf-Te, als es ibm beliebig fenn murbe.

## 1005.

Der König gieng mit seiner Armee nach Böheim in der Absicht, den Boleslav zu strafen. Er verjagte ihn, kam nach Prag und lies sich an einem Feyertage von dem Bischofe Gottschall von Freisingen, der so schöne Guter in Destreich erhalten hatte, predigen. Dieser nahm die Gelegenheit in Acht, und redete von der Gnade Gottes gegen die Menschen. Bald hernach wendete er seine Nede an den König. Er stellte ihm vor, daß ein König in diesem Stucke hauptsächlich dem besten Bater nachahmen musse. Endlich schloß er mit der Fürsprache für den gefangenen Heinrich. Durch diese Wendung war er so glücklich, den König zu bereden, daß er versprach, seinen Gefangenen fren zu lassen, daß er versprach, seinen Gefangenen fren zu lassen, wenn er wieder nach Teutschland zurück gekommen sen, würde. Auf der Rückreise erfüllte er sein Verspreschen.

den. Er lies ben Beinrich aus Giebichenftein berausmomen, und ichentre ibm wieber feine Gnabe.

Das Bergogthum Baiern mar aber fur ben Babenbergifchen Stamm verlohren. Der Ronig batte es

ibm gmar veriprochen, und es entftand ein Rrieg, meil er fein Wort nicht gehalten batte. 3ft glaubte Bein= reich, ber Beilige, am allerwenigften an fein Berfpreden verbunden ju fenn. . Er gab fein Bergogthum bem Bruber feiner Gemablin. Wie es Beinrich verlangte, fo fonnte es ber Ronig nicht abtreten, ohne bie Stanbe barum ju fragen, jest that er es aus eigener Dlacht.

# 1007

Munmehr fommen wir auf bie Beit , wo die Babenbergifchen Grafen von ben Baiern ben letten Stoß befamen, mo ihre Familienguter auf immer bon bem Das Bisthum Bamberg Raifer verauffert murben. ward errichtet. Der Raifer grundete es auf bie noch übrigen Buter bes ungludlichen Abelberts und Beinrichs. Much felbit in Deftreich brachte biefe Errichtung eine Menderung herbor. Berfchiebene Diftrifte, Die Paffau porber befas, mußten an baffelbe abgetreten werben. Damit man ben Schein ber Partheplichfeit gang vermeiben mochte, fo marb Poppo, ber britte Gobn Leopolds, Des erften, jum Probften ju Bamberg beftellt.

# 1008.

Der neue Berjog von Baiern mar, ob er gleich ber Bruber ber Runegunde gemefen ift, bem Raifer fo menig getreu, bag er jest icon eine Berichworung ges gen benfelben eingleng, bie ibn um fein Bergogthum brachte. In Bobeim mar es eben fo unrubig.

biefe Benfpiele tonnten aber unfern Martgrafen Bein= rich nicht bewegen, Die Treue, Die er feinem Raifer jugefagt batte , ju brechen. Er blieb bestanbig unerichut= terlich. Ronnte er gleich fich noch nicht als einen thatis gen Behulfen bes Raifers zeigen, fo fuchte er boch jum menigften bie Gache beffelben fo febr gu beforbern, als es ihm moglich mar. Boleslav friegte mit bem Raifer, er muthete gegen feine Bruber, er tyrannifirte fein Bolt. Er fachte bie Rache ber Bohmen fo febr an, baß er fich nirgends mehr fur ficher bielt. Endlich muß. te er fo gar entflieben, und fich in die Urme bes Bein= richs, feines Dachbarn, werfen. Borber batte er ibn aber ben einer Belegenheit fo febr beleibigt, bag er ibn besmegen, und weil er überbies ein Aufruhrer gegen ben Raifer mar, gefangen feste. Boleslav mar aber als ein Gaftfreund zu bem Beinrich gefommen. te ber Baftfreundschaft forberten eine anbre Behands lung, Boleslav berief fich barauf und brachte ben Beinrich fo weit, bag er ihn wieder los lies. Er flob ber= nach jum Boleslav nach Polen.

#### .. 1011.

Der Kaifer heinrich hatte unmöglich ben Bennahmen bes heiligen erlangen können, wenn er keine Bissthumer gestiftet, Klöster gebaut, ober zum wenigsten bereichert hatte. Er hutete sich aber sehr, den Klöstern in Destreich etwas zu geben. Distrikte, die in der Markgrafschaft bes heinrichs lagen, konnte er zwar verschensten, aber den Babenbergern, oder ihren Unterthanen etwas abzutreten, das war seine Sache nicht. Dafür bersorgte er die Baierischen Klöster trestich mit Destreischischen Länderenen. Ist bekamen in einem Jahre so gar zwen Klöster ganze Guter aus der Markgrafschaft. Nach Tegernsee schenkte er ein und sechzig königliche hu-

n ben Kreberbach unter der Ens, und dem Kloster taich wurden zehen Jufen ben Abtsborf hinter Stotau zu Theile. Man sieht noch jest einige Merkmahvon den Häusern, die die Monche daselbst, so lange nen die Pfarren zustand, gebaut haben.

#### 1012.

Ein Land, bas feinen Agenten im Simmel bat, uß nothwendig ungludlich fenn. Die Geschäfte befiben werben nicht genau beforgt, ber oberfte Richter bret wohl gar bas Schregen ber Ration nicht an, enn er nicht bon einem Sachpatron follicitirt wirb. Das alte Deftreich muß fehr von diefer Wahrheit über= ugt gemefen fenn, ba es auf eine fo feltene Art einen urfprecher zu erhalten fuchte. Es beforberte ihn fo= ar felbft zu feinem Zemtchen. Gin Mann aus Schottmb, Rolomann, lies fich einfallen, fein Baterland gu erlaffen, und eine Reife nach Jerufalem ju machen, r nahm feinen Weg auf ber Donau burch bie Dart. Mis er nach Stoderau fam, fo gog man on als einen Mann ein, ber nur berum reifte, um ju ben, wo bas land offen mare. Die Beweife batte nan gegen ibn in Banben. Er rebete eine unbefannte Sprache, er trug frembe Rleiber. Ein Denfch, ber ich burch zwo fo wichtige Sachen verdachtig macht, nufte ein Spion fenn. Rolomann bethenerte gwar, af eine Reife nach bem gelobten lande ber Endzweck tines Beges fen, es half aber nichts. Er mard genartert, und an einen abgestorbenen Baum gebentt. Das Solg fieng wieber ju grunen ans je langer Rolo= nann hieng, je beffer roch er, es muchs ibm ber Bart, ie Saare auf bem Ropfe murben langer, auch die Das el nahmen ju. Ein gewiffer Dann lies ein Stud aus ber Babe bes fremben bangenben Wanberers beraus-Schnei

fchneiben, und es auf bie Beine feines Cohnes legen. Es batte ibm getraumet, bag bas Dobagra, an bem er frant lag, baburd) vergeben murbe. Der Traum traf ein, und bas Pobagra vergieng, weil es nie beständig bauert. Ginen fleinen Umftand muß ber Lebensbefchreis ber bes Rolomanns nicht bebacht haben, ober er hat in feinem Gifer, Dabrchen ju ergablen, mit Bleiffe nur etwas neues fagen wollen, bas mit ber Wahrheit nicht fo recht befteben will. Der beilige Rolomann batte Peine Beine mehr an feinem Rorper bangen, als man ihn am Baume erbroffelte. Gie maren ihm ichon borber abgefäget worben. Der Stein, auf welchem es gefchab, ift auch noch jest an ber Stephansfirche gu 3ch tann frenlich nicht fagen, warum man eis nen Stein unterlegte, ba ein Stud Bolg bie Gage nicht fo febr murbe verdorben haben, es ift aber boch nun einmal ein Stein gewefen. Muffer Diefen febr naturlichen Sallen, floß auch aus feinem Korper Blut, als man ein Loch in benfelben flies, auf eine eben fo naturliche Urt. Das Wunderbare ift aber ben bem Pobel allezeit angenehmer gemefen, als bas Maturliche, folgs lich überrebete man fich ; und lies fich überreben. Diefer frembe Mann mußte ein Beiliger fenn, weil er nach feinem Tobe bewies, bag er jum Dant fur bie gute Aufnahme bas gange land in feinen unmittelbaren Schuts genommen habe. Er marb vom Baume abgenommen, und unterdeffen, bis beffere Zeiten tommen wurden, auf eine Infel in ber Donau begraben.

### 1014.

Monche kann man bedauern, wenn fie aus chriftlicher Einfalt Mahrchen erzählen, und fie endlich felbst für wahr halten, oder verachten, wenn Bosheit und Betrug fie anspornt, Sachen ju erdichten, um den Beufen ben Kreberbach unter ber Ens, und bem Klofter Altaich wurden zehen hufen ben Abtsborf hinter Grotferau zu Theile. Man sieht noch jest einige Merkmahle von ben häusern, die die Monche daselbst, so lange
ihnen die Pfarren zustand, gebaut haben.

#### 1012.

Ein land, bas feinen Agenten im Simmel bat, muß nothwendig ungludlich fenn. Die Gefchafte beffelben werben nicht genau beforgt, ber oberfte Richter boret wohl gar bas Schrenen ber Ration nicht an, wenn er nicht bon einem Sachpatron follicitirt wirb. Das alte Deftreich muß fehr bon biefer Wahrheit über= jeugt gemefen fenn, ba es auf eine fo feltene Art einen Furfprecher ju erhalten fuchte. Es beforberte ibn fo= gar felbft ju feinem Hemtchen. Gin Mann aus Schottland, Rolomann, lies fich einfallen, fein Baterland gu verlaffen, und eine Reife nach Jerufalem gu machen, Er nahm feinen Weg auf ber Donau burch bie Martgrafichaft. Mis er nach Stoderau tam, fo jog man ibn als einen Dann ein, ber nur herum reifte, um ju feben, mo bas Land offen mare. Die Beweife hatte man gegen ibn in Sanben. Er rebete eine unbefannte Sprache, er trug fremde Rleiber. Ein Menfch, ber fich burch gwo fo wichtige Gachen verbachtig macht, mußte ein Spion fenn. Rolomann betheuerte gwar, baß eine Reife nach bem gelobten lande ber Endzwed feines Weges fen, es half aber nichts. Er marb gemartert, und an einen abgestorbenen Baum gebenft. Das Boly fieng wieder ju grunen ans je langer Rolo= mann bieng, je beffer roch er, es muchs ihm ber Bart, die Saare auf bem Ropfe murben langer, auch bie Das gel nahmen ju. Ein gemiffer Mann lies ein Stud aus ber 2Babe bes fremben bangenben Wanberers berausfchnei

# Geschichte ber Deffreicher.

fommen. Jest verband er fich fogar mit ben Schlefiern und Dabrern gegen bas Reich, und lies feine Golbaten bis an Die Grengen ber Markgraffchaft bes Beinrichs ftreifen und plunbern. Als ber Markgraf erfubr, bag bie Feinde bes Reichs ibm fo nabe maren, fo gieng er auf fie los, und erschlug alles, mas nicht Davon flob. In Dem Treffen blieben 800 Dolen. Durch Diefen gludlichen Roup nahm er ihnen auch bie Buter wieber ab, bie fie aus biefen Wegenden jufammen ges raubt hatten.

#### 1016.

Dem Beinrich lag bas Blud bes beutschen Reis des und bie Rube feiner Staaten mehr am Bergen, als bag er nicht alles batte thun follen, mas bie 2Boblfart berfelben beforberte. Desmegen gab er auch ben am Strice geftorbenen Mann beraus, bon bem er ohne-Dies nicht viele Sulfe zu erwarten batte. Stephan, ein neubefehrter Ronig ber Sungarn, ber in ber Sige fei= nes Glaubens gerne einen fo beiligen Martyrer in feis nem Reiche befeffen batte, bat fich ihn bom Beinrich Er flebte ibn fogar burch ben Doppo und burch Gefanbte barum an. Beinrich achtete es ber Dube werth, bie Freundschaft eines machtigen Dachbarn burch eine Sand boll Stanb ju erfaufen. Rolomann marb an Stephan ausgeliefert, und Deftreich mar noch fo glucklich, wie vorher.

# 1017.

Sungarn mar aber bas land nicht, wo biefer Seilige Unbetung erwartete. Er gab bies fo handgreiflich ju verfteben, bag er Deft, Sunger und alle Capptifthe Plagen über bas Konigreich Schickte. Stephan fiel gleich

tel und ben-Berftand ber Menfchen gefangen ju halten. Bas foll man aber mit laien anfangen, Die Diefe Gaden nad reben, und bas Bolf ju überreben fuchen, als venn fie glaubten, daß bies alles übernatürliche Dinge gemefen waren? Ich halte es fur eine grobe Beleibigung ber menfchlichen Bernunft, wenn man naturliche Ralle aufftellt, und fie, ohne fie gu prufen, fur Wunber ausgiebt, wenn man forbert, bag bas Bolf Dinge glauben foll, Die nicht glaublich find, fonbern von bem gemeinften Menfchen in Zweifel gezogen werben muffen. Die Gefdichte bes Rolomanns ift bem größten Theile nach mabr, man muß aber nur bie Safta in ihr geboris Ift dies geschehen, so fallt gewis das bas Bunberbare meg. Rolomann ges Licht felgen. Uebernaturliche, ward in eine Infel begraben. Die Donau gieng über, fie iberichmemmte ben Rirchhof, ber Sugel aber, unter welchem Kolomann lag, ragte noch etwas über bie Flu-then hervor. Dies fah ein Fifcher, biefer ergablte es ben Monden, und nun mußte Beinrich ben Korper, als ein groffes Beiligthum in feine Stadt Melt begra= Gothalmus, fein Diener, fam balb berben laffen. nach, fuchte feinen Seren, und als er erfuhr, bag er ju einer folden Burbe fen erhoben morben, fo wollte er ibm biefe Ehre nicht allein laffen. Er ftarb ju Maur, in der Dabe von Delt, und verrichtete, wie fein Serr, nach bem Tobe groffe Thaten.

# 1015.

Seinrich bekam balb wichtigere Geschäfte. Der Kaiser führte mit dem Boleslav, Könige in Polen, Krieg, weil er den Udalrich aus Boheim verdrängen wollte, den ersterer dorthin gesetzt hatte. Ueberdies lagen auch noch andre Gunden auf ihm. Er war nie den Bersprechungen, die er dem Kaiser gab, nachge-

Beinrich wohnte gewöhnlich zu Delt, aber nicht Er hielt fich auch ju Bergogenburg auf. Go viel fchließt man jum wenigsten aus einer Urfun= be, die der Raifer Beinrich, ber zwente, bem Bifchofe Beringer in Paffau ausstellte. In Diefer ichentt er lebe term ein But und ein Stud Terrain in Bergogenburg, um bafelbit eine Rirche bauen ju laffen, weil ber Dlartgraf bort wohnte. Diefe Rirche barf aber mit bem 1112 geflifteten Rollegium regulirter Chorherren Muguftiner Orbens nicht verwechselt werben. Der Markt ift in ben Dber = und Untermartt eingetheilt. Der obere gebort jest bem Stifte, ber untere ift aber bom Leopold, bem fiebenden , ben Benediftinern ju Formbach in Baiern gegen ben Martt Reuntirchen am Steinfelbe abgetreten worden.

Destreich hatte bis jest sehr verschiedene Rahmen getragen. Es hies die Mark vorzugsweise, orientalis plaga, regnum orientale, prouincia orientalis. Unter der Regierung des Heinrichs fertigte Otto, der britte, 996 eine Urkunde aus, in welcher es, so viel man weis, zum erstenmal mit einem deutschen Nahmen ist belegt worden. Er nannte es Oftirrichi.

Das Verhältnis von Destreich gegen Deutschland und den Kaiser war noch so, wie unter teopolden. Heinstich war Stellvertreter in der ihm von dem Kaiser ausgetragenen Markgrafschaft, und Herr und Eigenthusmer in den von seinem Vater eroberten Ländern. Dies dauerte so lange fort, die man sich auf einen sichern Fuß verlassen konnte. Als man nicht mehr fürchten durfte, daß die Hungarn das tand wieder von Deutschland abreissen mochten, so ward auch das eroberte tande zu der Markgrafschaft geschlagen, und bendes in ein Reichslehn verwandelt, wie in der Folge wird gezeiget werden. Ehe dies aber geschah, so disponirten die Kaisser eigenmächtig über ihre in der Markgrafschaft liegens

ben Buter. Sie verschenkten was fie hatten hauptfichlich an Leute, die immer arm bleiben, wenn fie auch Rillionen besitzen, an Geistliche. Diener des Staates bekamen fehr wenig. Ward ihnen auch einmal ein Gutchen zu Theil, so hatten fie es entweder mit ihrem Schweisse zehnfach verdient, oder sie mußten es nachher noch verdienen. Heinrich erhielt vom Kaiser die zwan-

jig Sufen nicht eber, als bis er ihn brauchte.

Es ift febr ju bedauern, bag man feine Grengen mifchen ber eigentlichen Markgrafichaft und bem ero= berten Lande angeben fann. Bare biefes moglich, fo tonnte man genauer unterfcheiben, ob bie Raifer auch Diffricte in bem Eigenthume ber Babenberger verichente batten, ober ob fie nur in ber Markgrafichaft fo frengebig gewesen find. Wenn man ben erften Fall annimmt, fo muffen nothwendig bie Raifer vorher erft bas Eigenthum ber verschenften Guter burch befonbere Litel an fich gebracht baben, ober fie verschenkten, obne irgend einen Titel ju haben. Seinrich, ber Seilige, giebt bies, bente ich, in einer feiner Urfunden beutlich genug ju verfteben. Es gieng ungefehr fo, wie es in neuern Zeiten mit gangen Raiferthumern gieng. Der Priefter von Rom verschenfte Reiche, ohne ju miffen, mo fie lagen; und ber Markgraf in Deftreich fab ju, weil er es nicht anbern fonnte, Da alles an Priefter und Monde verschwendet marb.

Beinrich wohnte gewöhnlich ju Delt, aber nicht Er hielt fich auch zu Berzogenburg auf. Go viel ichließt man jum wenigsten aus einer Urfunbe, Die ber Raifer Beinrich, ber zwente, bem Bifchofe Beringer in Daffau ausstellte. In biefer fchentt er leb= term ein Gue und ein Stud Terrain in Bergogenburg, um bafelbft eine Rirche bauen ju laffen, weil ber Diart-Diefe Rirche barf aber mit bem graf bort mobnte. 1112 gestifteten Rollegium regulirter Chorberren 2luguffiner Ordens nicht verwechselt werden. Der Martt ift in ben Ober = und Untermarkt eingetheilt. Der obere gebort jest bem Stifte, ber untere ift aber vom Leopold, bem fiebenben , ben Benediftinern ju Formbach in Baiern gegen ben Martt Meunkirchen am Steinfelbe abgetreten worden.

Destreich hatte bis jest sehr verschiedene Rahmen getragen. Es hies die Mark vorzugsweise, orientalis plaga, regnum orientale, prouincia orientalis. Unter der Regierung des Heinrichs fertigte Otto, der dritte, 996 eine Urkunde aus, in welcher es, so viel man weis, jum erstenmal mit einem deutschen Nahsmen ist belegt worden. Er nannte es Oftirrichi.

Das Berhältnis von Destreich gegen Deutschland und den Kaiser war noch so, wie unter teopolden. Heinstich war Stellvertreter in der ihm von dem Kaiser aufsgetragenen Markgrafschaft, und Herr und Eigenthusmer in den von seinem Vater eroberten Ländern. Dies dauerte so lange fort, die man sich auf einen sichern Fuß verlassen konnte. Als man nicht mehr fürchten durfte, daß die Hungarn das tand wieder von Deutschsland abreissen möchten, so ward auch das eroberte tandzu der Markgrafschaft geschlagen, und bendes in ein Reichslehn verwandelt, wie in der Folge wird gezeiget werden. Se dies aber geschah, so disponirten die Kaisser eigenmächtig über ihre in der Markgrafschaft liegenden

den Giter. Sie verschenkten mas fie hatten hauptfichlich an Leute, die immer arm bleiben, wenn fie auch Millionen besitien, an Geistliche. Diener des Staates bekamen sehr wenig. Ward ihnen auch einmal ein Butchen ju Theil, so hatten sie es entweder mit ihrem Schweisse zehnfach verdient, oder sie mußten es nachher noch verdienen. Heinrich erhielt vom Kaiser die zwan-

ilg hufen nicht eber, als bis er ihn brauchte.

Es ift febr ju bedauern, bag man feine Grengen mifchen ber eigentlichen Darfgrafichaft und bem eroberten ganbe angeben tann. Ware biefes moglich, fo tonnte man genauer unterscheiben, ob bie Raifer auch Diffricte in bem Gigenthume ber Babenberger verichentt batten, ober ob fie nur in ber Markgrafichaft fo frengebig gemefen find. Wenn man ben erften Fall annimmt, fo muffen nothwendig die Raifer borber erft bas Eigenthum ber verschenften Guter burch befonbere Titel an fich gebracht haben, ober fie verschenften, ohne irgend einen Titel ju baben. Beinrich, ber Beilige, giebt bies, bente ich, in einer feiner Urfunden beutlich genug ju verfteben. Es gieng ungefehr fo, wie es in neuern Zeiten mit gangen Raiferthumern gieng. Der Priefter von Rom verschenfte Reiche, ohne ju miffen, mo fie lagen; und ber Darkgraf in Deftreich fab ju, weil er es nicht andern fonnte, Da alles an Priefter und Monde verschwendet mard.

# Geschichte ber Destreicher.

borf bis an ben Schmidabach ben bem Dorfe Schmisba an der Donau. Die Länge ist nicht so genau bestimmt. So viel weis man, daß sie sich an der Donau hinauf gegen Wagram zuzogen.

#### JO20.

Der Kaiser Heinrich, ber zwente, giebt bem Kloster Tegernsee in Baiern funf königliche Husen in ber Markgrafschaft bes Albrechts zwischen ben Flussen Pies sting — fällt ober Fischament in die Donau — und Triesting unter Wien. Letzterer sliest in die Schwöchaund mit dieser alsbann in die Donau.

#### 1021.

Die Abten Weichenstephan in dem Bisthume Freissingen in Baiern bekommt einen Theil der Insel Sachesengang an der Donau. Er lief an diesem Flusse herunter bis nach Orth — ein Flecken auf dem Marchfelde an der Donau — und von da bis an den Wald Hart.

#### 1022.

Jest ward bem Albrecht sein erster Sohn, Leopold, der sich in den Hungarischen Ariegen durch seine Tapferkeit so sehr auszeichnete, und deswegen den Bennahmen des starken Ritters bekam, geboren. Er überlebte aber seinen Bater nicht. Weil er von dem Kaisser zum Markgrafen und zum Nachfolger seines Baters ist ernannt worden, so wird er unter die Leopolde gesetz, und kommt unter ihnen mit dem Nahmen des Zweyten vor.

### 1024.

Tob bes Raifers Heinrichs, bes zwenten. Er ward zu Bamberg, in fein Lieblingshisthum begraben. Wegen

| Gleichzeitige Pringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | Gefchichtschreiber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dábffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 21101b 1063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Benebilt VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | Ortilo 1198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Bobannes XX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1033 | Ronrad von Witenberg 1153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Beneditt IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1046 | Sunobeim 1243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Gregor VI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1046 | Die Unnalen von Gilbesheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Riemens II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1047 | 1138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Damafus II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1048 | Marianus Sfotus 1083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Leo IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1054 | Lambert von 21fchaffenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Bifter II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1057 | 1077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Romifche Baifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E    | hermannus Kontraftus 1065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Heinrich II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1024 | Dtto von Frenfingen 1146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Sonrad II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1039 | Unnalista Caro 1139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Heinrich III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1056 | Sigebert von Gemblours 1112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Griechische Rais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | er.  | Ronrad von Ursperg 1229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Basilius III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1026 | Die Chronit von Melf 1564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Sonftantin X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1028 | Die Chronif vom Klofter Deus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Romanus II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1034 | burg 1348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Michael IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1041 | Die neuere Chronif von 3metl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Midnel V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1042 | 1349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Renftantin XI;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1054 | Die Chronif v. Deftreich 1189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Bee und Theodora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1056 | Die Chronit von Momunt 1250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Konige in Frankreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | Die Geschichte ber Stiftung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Robert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1031 | Rloftere Delf 1170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Beinrich I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1060 | Die Chronif von Deftreich 1273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Konige in England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | Des Bernhardus Moritus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Rund , ber Groffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1036 | Chronif von Ceftreich 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Sarald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1040 | Die Chronif von Looben 1347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Sartifnud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1042 | Die neuefte Chronif von 3wetl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Eduard III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1066 | 1386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Bonige in Spanien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | Sagens teutsche Chronif von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Miphons V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1028 | Deftreich 1395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Bermudes III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1037 | Arenpets Chronif von Deftreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Ferdinand I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1065 | 1488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |      | Die Chronif von Kremsmunfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Bonige in Danner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Safelbachs Chronif von Deft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Anud, Der Groffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1030 | The second secon |  |
| Harald<br>Hartiffund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1040 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | 1048 | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |  |
| Magnus<br>Sveno II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1074 | Lami Since Of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Corno 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10/9 | 1 2Dippe o ctota otenino 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

Wegen ber übermäffigen Geschenke, Die er ben Klöstern machte, erhoben ihn die Monche bis in den himmel, und eines Mahrchen wegen kanonistrte ihn der Pabst Eugen, der dritte, im Jahre 1152. Konrad, ber zwente, herzog in Franken, mit dem Bennahmen, ber Salische, kam an seine Stelle.

### 1025.

Der Raifer hatte feine neue Wurde bem Ergbifchofe von Maing, Aribo, ju banten. Letterer fonnte nun auf die Erfenntlichkeit bes Konrads fichere Rechnung machen, hauptfachlich wenn diefer baburch nichts ver-Mit bem Erzbischofe verband fich die Gemablin bes Raifers, Die Gifela, Bitme bes Ernftens von Deftreich, und beibe baten ben Raifer, bem Bifchofe Peringer von Paffau ein Gefchent ju machen, bas an Groffe und Wichtigfeit mit feinem anbern, bas feit vielen Jahren einer Rirche gemacht worben mar, ber= glichen werben fonnte. Es betraf alle Behenben, Die man nur von einer Sache forbern tonnte, jenfeits ber Donau, in ber Markgraffchaft bes Albrechts. Der Bifchof follte fie nicht nur von ben angebauten landern erheben konnen, fonbern auch von allen andern, bie noch jemahls murben urbar gemacht merben. Ralles, ber fonft alles genehmigt, wenn ber Raifer einer Rirche etwas schenkt, mundert fich, daß Albrecht hatte juger ben tonnen, baß man ein fo groffes Recht einer Rirche verliebe, bas bem Martgrafen geborte. mabre Urfache nicht anführen will, fo hilft er fich mit einer Erbichtung, die in jenen Zeiten freplich ofters fur mabr angegeben marb. Er lagt ben Albrecht an bem Wohl ber Rirche fo viel Theil nehmen, bag er es un= gertrennlich von bem Glude bes Reiches vorgiebt. Sat= te er biefe Gefinnung bes Markgrafen mur mit etwas bestå=

| Gleichzeitige Prinzen.                                                                                                                   |                                                                | Geschichtschreiber.                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bleinfeitige Pri Rönige in Schwe Olav Amund I. Amund II. Clomme Haquin Grofffursten zu Z Jaroslaw Nestlaw I. Rönige in Schnge Otephan I. | 001.<br>1019<br>1035<br>1041<br>1059<br>Kiero.<br>1054<br>1073 | Rartuitius Leben des heiligen Stephans. Das Todtenregister von Melt. Bonfinius. Petrus Ranzanus. Petrus Reva von Thurocz; Brunner. Ablgreitet. |
| Peter<br>Andreas I.                                                                                                                      | 1046<br>1 <b>0</b> 61                                          | ·                                                                                                                                              |
| Bonige in Pole Boleslav I.                                                                                                               | 1035<br>1035                                                   | Ì                                                                                                                                              |
| Miscislav II.<br>Leftinir I.                                                                                                             | 1034                                                           |                                                                                                                                                |

bestätiget, fo tonnte fie einen Unftrich ber Babrbeit befommen. Er fonnte es aber nicht, fondern er fcblieft es blos aus feinem Stillschweigen. Und Dies Stillichweigen grundet er auf einen Dangel ber Dachricht von bem Proteffiren bes Albrechts. Wenn man ein= mal in ber Gefchichte erbichten will, fo tann man frenlich alles febr leicht jufammen reiben, und es ift lange nicht fo fdmer, als bie Wahrheit aus ber Dunkelheit ju gieben. Dan tann aber bas Stillichweigen bes Markgrafen nicht auf einen Mangel ber Protestation grunden, am wenigsten in ber öftreichifchen Befchichte ber erften Zeit. Gie ift noch ju buntel, Die Satta find noch ju febr verborgen, und liegen in ber Rinfternis Will man eine Bermuthung magen, wenn begraben. man ju gemachlich ift, ben Grund auszuspuren, fo muß es jum menigften eine naturliche, eine ber gangen Sache angemeffene fenn. Die angegebene ift aber am allerwenigften eine von biefer Urt. 3d finde ben Grund in ber Allmacht bes Aribo, in ber Freundschaft Diefes Pralaten fur feine Rollegen, in ber Bergrofferungs= fucht biefer lettern, in ber Politif bes Peringers, Die beften Ranale, ben Erzbifchof von Daing und bie Bemablin bes Raifers, ju fuchen, und in ber Dachgiebig= feit und liebe bes leitern. Diefe Grunde maren ftarter, als bas Recht bes armen Darkgrafen. Raifer tonnte biefen Furbittern ihre Bitte nicht abichla= gen, jo ungerecht fie auch mar.

#### 1025.

Diese Krankung ward dem Albrecht durch den Befuch seines Bruders Poppo etwas versüßt. Es war die Mode aufgekommen, das Grab im gelobten Lande und alle heiligen Derter baselbst zu besuchen. Wer in den Geruch der Frommigkeit kommen wollte, mußte biese

Diefe Reife unternehmen. Poppo entschloß fich auch bas ju. Er horte vom Stephan, Konige in Sungarn, er jablen, bag er bie Pilgrime auf feine Roften burch fein tanb reifen lies. Dies mar fur einen Pralaten eine groffe Unfpornung, Den Weg burch hungarn zu nehmen, um aus Defonomie die Roften ju erfparen, Die ber apoftolifche Konig fo gerne berfchof. Denn Diefer batte fich in ber Bulle feines Glaubens überrebet, bag er burch feinen Titel ju einem folden Ulmofen verbunden Beht wollte aber Stephan bie Binfen von allen feinen Benfteuern gieben. Er ließ fich nach zwenen Sahren von bem Deppo auf feiner Rudreife bas Berforechen thun, feinen Bruber jur Ueberfendung bes heiligen Korpers bes übernatürlichen Kolomanns gu bewegen. Bie es tam, bag ein Ergbifchof feinen Bruber überreben mochte, ein fo fchones Rleinob aus ben Banben ju geben, ift nicht mohl ju errathen. hatte ibn nicht einmal ber Schwur bagu bewegen follen, bas Befte feines Brubers fo fehr ju verrathen. leicht liegt aber ber Grund in ber oben ichon angeführten Urfache, vielleicht aber auch in etwas fchlimmern. Letteres glaube ich um fo viel mehr, weil man bem Borgange einer Gache, Die gewiffe Leute fur fo boch ausgeben, nicht einmahl ein Jahr mit Bewisheit an= weifen fann,

#### 1027.

Auf ben Besuch des Bruders folgte noch ein angenehmerer. Dem Albrecht ward fein zweiter Gobn geboren. Er bekam den Nahmen Ernft, und folgte ibm in der Regierung.

Bis jest war es in ber Markgrafschaft bes Ulbrechts gang rubig. Min fangt aber eine Reihe von Unruhen und eine Kette beständiger Kriege mit ben

Joun

Sungarn an. Die Urfache mar biefe. Beinrich, ber vierte, Bergog in Baiern, ber Bruder ber Raiferin Runigunde, mar geftorben. Gifela, Die Bemablin bes Stephan, eine Schwester Des Raifers Beinrichs, bes Beiligen, forberte Diefes Bergogthum fur ibren Sohn Emerich, als den nachften Unverwandten ber Sachfischen Bergoge in Baiern. Es ward ihr aber abgefchlagen. Der Raifer gab es feinem Dringen Beins rich, bem funften, ober bem britten, als Raifer. Dies nahm Stephan fehr übel auf. Geine Bemablin verbeste ihn immermehr, fo, baß er endlich ben Deutschen allen Bertehr mit feinen Unterthanen, und auch bie Reifen burch fein Reich verbot. Den italienifchen Hufrubrern verfprach er fogar Bulfe gegen ben Raifer. Db nun gleich ber Ronig ben Deutschen bie Reifen burch fein Land verboten batte, fo machte boch Werner, Bi= fchof von Strasburg, noch einen Berfuch. Er follte als faiferlicher Befandter nach Konftantinopel geben, und batte feinen anbern Weg, als burch Sungarn. Er lies alfo bem Stephan melben, bag er als Dilgrim nach Gerufalem reifen wollte. Unter biefem Bormand glaubte er ben Durchzug zu erhalten. Er brachte aber ein fo groffes Gefolge mit , als noch fein Dilgrim ben fich gehabt hatte. Dies machte ben Stephan aufmert-Mis ber Bifchof an bie Bungarifche Grenge fam, fo mar ihm ber Weg verlegt, und er fab fich genothi= get, über Benedig ju reifen, und alsbann ju Schiffe ju geben. Wippo fagt, bag bies ber erfte Dilgrim gemefen mare, bem Stephan Die Durchreife vermehrt batte. Diefer Werner ift uns um fo viel merfmurdiger, weil er bas Schloß Sabsburg in ber Schweis erbaute. Er überlies es hernach feinem Reffen Werner, bem menten. Diefer ift ber Stifter ber Babsburgifchen Linie geworben.

## 1029.

Stephan ließ es baben nicht bewenben. in Deftreich ein, raubte barinn, und plunberte es aus. Albrecht mar gmar jum Rriege bereit, und batte ben Sonig bafur juchtigen fonnen, er jog aber ben Frieben por, fo lange, als es ihm moglich war. Stephan ben Befandten bes Raifers fo fehr beichamte, fo nahm fich Ronrab ber Gache an. Er fammelte aus gang Deutschland eine Urmee, und brach mit berfelben in Sungarn ein. Stephan furchtete fich fo febr vor bemfelben, bag er fich bis in die Ditte feines Reichs wrud jog. Ronrad rudte bis an die Raab vor, und wurde noch weiter eingedrungen fenn, wenn ibn nicht bie Gumpfe und Die ausgetretenen Bluffe bavon abge= halten batten. Er mußte fich an bem Berheeren bes landes, mo er ftand, begnugen, und verschob feine groffere Rache auf eine schicklichere Zeit. Leute, Die eisnen farten Glauben haben, geben vor, bas Austreten ber Rluffe fen burch den allgemeinen Buftag, ben Stephan in Sungarn batte balten laffen, bewurtet wore Der Lebensbefdreiber bes beiligen Stephans laft fogar Engel vom Simmel fteigen, und ben beutichen Goldaten im Rabmen bes Raifers den Abzug an-Wenn man folche Fechter auf feiner Geite befehlen. bat, fo muß nothwendig alles gut geben. Es ift nur mig Schade, bag biefe guten Beifter in Bufunft ibre Sache nicht beffer gemacht haben.

#### 1031.

Konrab hatte zwar hungarn verlaffen muffen; Stephan verließ fich aber boch nicht auf die unmittelbas in hulfe des himmels. Er schickte eine Gefandichaft in den Prinzen bes Raifers, an heinrichen, herzog

in Balern, und ließ um Friede bitten. Heinrich stand als ein junger Herr unter ber Aufsicht bes Bischofs Eigelberts von Freisingen. Dieser Pralat bemühte sich, bem neuen christlichen Reiche einen Frieden zu bewürken, wenn auch die Ehre von Deutschland barunter leiden sollte. Er beredete daher ben Heinrich zu einem Frieden mit Hungarn, ohne daß bende irgend eine Bollmacht von dem Kaiser dazu erhalten hatten. Endsich trat aber auch Konrad ben, und bekräftigte den gesschlossenen Frieden mit einem Eide.

### 1033.

Obgleich Gigelbert ben Brieben burch ben Bergog in Baiern ohne Bollmacht bes Raifers fchlieffen ließ, fo vergab boch Ronrad bem Pralaten feinen Bormit febr gerne. Er hatte fich um bas faiferliche Saus fo febr verbient gemacht, bag man ibm biefen Fehltritt leicht vergab. Er batte ben jungen Beinrich erzogen, unterrichtet, und beständig die Stelle eines Baters ben ibm vertreten. Der Raifer bezeugt bies öffentlich in gwo Urfunden. In benben ichenft er ihm megen feiner Berbienfte Lanberegen in ber Darkgrafichaft Des 21-Er nennt auch zugleich biefe Guter mit ihren brechts. eigenen Rahmen, fie find aber beute gang unbefannt. Rur Bermuthungen find es, wenn fie einige Schriftfteller in gemiffe Gegenben fegen.

## 1035.

Bestimmter sind diejenigen landerenen, die Albrecht vom Kaiser bekam. Sie bestanden aus funfzig Hufen zwischen den Flussen Diesting und Triesting unter Wien. Die Urschrift dieser Urkunde ist noch im t. t. Hausarchive zu sehen.

### 1038.

Tob bes Konigs Grephan in Sungarn. Dring Emerich mar icon bor bem Bater geftorben, bas Reich fam alfo an ben Gobn ber Schwester bes Stephan, an Deter. Dit biefem gieng ber Rrieg bon neuem an. Er mar nicht in Sungarn geboren, folglich in ben Mugen ber Sungarn fo gut als ein Mus-Dies murben fie noch ertragen haben, wenn er nur nicht mit ihnen, und mit ber Bemablin bes verforbenen Ronigs, mit ber Gifela, fo graufam umgegangen mare, Er batte bem Stephan verfprochen, fei= ner Bitme alle Ehre ju erzeigen, und fie foniglich ju halten. Stephan mar aber taum geftorben, fo entzog er ihr alles , und brachte fie fo weit , baß fie aus Dlangel nach Daffau in ein Rlofter geben mußte. Geine Unterthanen behandelte er nicht beffer. Muslander murben ben landestindern in ben Chrenftellen vorgezogen, er bezeigte fich gegen jebermann febr folg, und mar aufferft geißig. Diefe Umftanbe bewogen Die Sungarn auf eine Menberung ju benten, und fie marteten nur ouf eine fchicfliche Gelegenheit, Die Revolution auszuführen.

## 1039.

Unterbessen war ber Kaiser Konrad gestorben. Sein Prinz Heinrich, ber dritte, folgte ihm in der Regierung, nachdem er dazu von dem ganzen Volke war emachlet worden. Dieser überzog Boheim mit Krieg, weil der Herzog Brecislav in Polen eingefallen war, es ausgeplandert, und den Korper des heitigen Adelebents von Gnesen nach Prag geführt hatte. Heinrich befahl dem Herzoge seinen Raub wieder heraus zu geben, und zugleich auch den versprochenen Tribut zu beziehen. Er that aber bendes nicht. Da ihm Heinrich

bierauf brobte, gang Bobeim mit feiner Urmee gu-uberfchweimmen, fo marb Brecislab fo menig baburch niebergeschlagen, bag er ibm fogar antworten ließ: Bos beim mare von jeber groß genug gemefen, um gange Ur= meen barinn ju begraben, und es mare bem ungeachtet auch noch jest fur bes Raifers Urmee Raum übrig.

#### 1040.

Brecislab batte auf feine eigene Dacht nicht fo ftolg thun, und fo fchnode antworten tonnen, wenn er nicht vom Deter in Sungarn mare unterflußt morben. Diefer Schickte ihm bren Legionen Gulfetruppen gegen ben Raifer. Durch biefe Berftarfung mar es ihm moglich, ben Raifer im erften Geldjuge nicht nur abzuhalten, fondern ibn auch fogar zu schlagen. Auf der andern Geite mar aber Leopold, ber Gohn unfers Martgra-fen, gludlicher. Die Bohmen hatten feinem Bater eine Grengftabt meggenommen , und bisher befeffen. Leopold nahm ben Diefem Kriege Die Gelegenheit in Acht, rudte bor biefe Stadt, eroberte und gerftorte Der gemeine Dann marb burch biefen gludlichen Musgang noch mehr angefeuert, fiel tief in Bobeim ein, und tam gludlich und mit Beute belaben gu bem Leopold guruck. Dem Deter fcmergte es, bag fein Bunbegenoffe burch bie Deftreicher fo viel gelitten batte, und fiel in Deftreich ein, um feinen Allierten ju rachen.

#### 1041.

Peter hatte nicht geglaubt, bag er bem Sanbe, und bem verwandten Markgrafen, bem er jest fo mebe that, noch einmal feine Rrone ju verdanten haben murbe. Er fam aber febr balb jur Ertenntnis. Sungarn batten fich gegen ibn verfchworen, und ibm

ben Tob gebroget. Raum blieb ibm noch fo viel Zeit übrig, por ben Mordern ju fliegen, und fich ju fei= nem Schwager Albrecht nach Deftreich ju retten. Der Marfgraf vergas bas erlittene Unrecht, nahm ibn febr fiebreich auf , und fagte ibm noch überdies feine Rurfrache ben bem Raifer ju. Peter verzweifelte zwar an ber Gnabe bes Beinrichs, Albrecht berebete ihn aber, fich vor bem Raifer gu ftellen. Er fiel vor ihm auf bie Anice nieber, bat ibn megen ber Sulfe, Die er nach Bebeim gefchict batte, um Bergebung, und bemegte ion , ibm Sulfe jugufiche: Die Sungarn batten unterdeffen ben Uba, ober ben Dvo, einen Schmager bes Stephan, bes Beiligen, auf ihren Thron erho= Diefer febicte eine Gefanbichaft an ben Raifer nach Strasburg. Gie batte ben Auftrag, bem Beinrich Rrieg ober Frieden angufundigen, je nachbem er ben Deter langer ben fich behalten, ober von fich verbannen wollte. Dem Raifer verbroß ber befehlenbe Ion Diefer Gefandten, er warf ihnen die Berlegung ber foniglichen Burbe bor, Die ben allen Bolfern beis lig fenn mußte, und befahl ihnen, ben Deter wieder anjunehmen, ober ben Rrieg mit allen feinen Folgen ju emarten.

### 1042.

Ovo nahm dies für eine Kriegserklärung an. Er fiel im Februar mit seinen, in zwen Theile abgesinderten Truppen in Oestreich ein, und übte unmenschiche Graufamkeit aus. Das tand jenseits der Donau mitte sein General verheeren, das mittägliche behielt mittner Buch vor. Die Destreicher hatten diesen Einstellnicht vermuthet, folglich waren sie auch nicht bestilhte Feinde abzuhalten. Dem Ovo war es daher im sehr leichte Sache bis Tuln vorzurücken, diese Da

Stadt in ber Geschwindigfeit ju erobern, und in Brand ju fteden. Muf ber nordlichen Geite raubte fein Beneral alles jufammen, mas er nur befommen tonnte, und brachte es in Gicherheit. Albrecht, und fein alter fter Gobn, Leopold, hatten unterbeffen eine fleine Mannschaft auf die Beine gebracht. Gie foll fo fcmach gemefen fenn , baß fie von ben Sungarn im erften Unfall batte verschlungen werben tonnen, wenn fie ibren Bortheil beffer verftanben batten. Der Rebler Die Sungarn ftellren ihre Truppen in mar biefer. bren verschiedene Saufen fo weit auseinander, bag feis ner bem anbern in ber Gefchwindigkeit ju Bulfe eilen fonnte. Albrecht griff mit feinem Leopold einen nach bem andern an. Auf biefe Art murben fie alle bren in Die Blucht geschlagen. Der britte mar jenfeits ber Do= nau, er war unter allen ber ftartfte, weil bie Gefchlagenen ber benben erften ju ibm geftoffen maren, 21= brecht hatte jest aber auch eine groffere Ungahl von Streitern. Die Befangenen, Die in dem zwenten Saufen ber Sungarn in Retten lagen, maren burch ben zwenten Gieg bes Markgrafen befrent morben. Diefe ftieffen augenblicklich ju ber Urmee bes Markgrafen, fochten unter ibm als besperate und personlich beleibigte Beinde ber Sungarn, und fprengten fie in bie Darch. In Stelermart marb eine anbre Urmee ber Sungarn bon bem Markgraf Gottfried ben Detau gefcblagen, Diefe Auftritte maren Die Borboten bon groffern Giegen. Bungarn mar gmar von bem leopold fcon gejuchtiget worben, Beinrich wollte es aber felbft beftrafen, da es ohne allem Grund einen Krieg angefangen batte, und feine Bolfer in Deftreich fengen und brennen lies. Beinrich ruftete fich ben gangen Sommer bin-burch ju biefem Feldzuge. Bu Wien ward hernach ber Krieg in einer Berfammlung fest beschloffen und be- schworen. Im Berbfte fant ber Raifer mir bem 211=

brecht und Leopold ichon in Pannonien, und rudte bis per Beimburg. Diemand tonnte biefen Waffen auf bem Dariche miberfteben. Man verließ fich jest in Sungarn gang allein auf Diefe Festung, ba fie eine groffe Befagung batte, und bon ber Matur icon vertheis bigt marb. Gie lag auf einem boben Bugel, aber auch Diefer Umftand tonnte fie nicht retten. Die Deutschen marfen die Mauern nieber, brangen in die Ctabt ein, und bestürmten bas Schlof. Dies mar balb erobert. und Die Stadt marb in Brand geftedt. Beinrich mur= be noch meiter auf Diefer Geite vorgebrungen fenn, wenn ibn nicht bie ausgetretenen Rluffe gezwungen hatten, bas Rriegsfeuer auf bas norbliche Ufer ber Donau ju tragen. Sier belagerte er Presburg, und nahm es fo geichwind, als die vorige Stadt, ein. Diefe marb gleichfalls angezundet. Deun anbre Stabte ergaben fich frenwillig, um bem traurigen Schicffal zu entgeben, Das Diefe gwo Bormauern von Sungarn erlitten batten. Die Reinde versuchten ihr Beil noch zwenmal in bem offnen Gelbe, fie murben aber zwenmal auf bas Saupt gefchlagen. Jest rudte ber Raifer bis an Die Gran vor.

Diese Nieberlagen machten die Hungarn so kleinmuthig, daß sie um Friede baten. Heinrich versprach
ihnen denselben, wenn sie den Peter wieder für ihren
König erkennen wollten. Hierzu konnten sie aber auf
keine Weise gebracht werden. Sein Nahme war ihnen so verhaßt, daß sie sich eneschlossen, lieber das aufserste zu wagen, als sich ihm wieder zu unterwerfen.
Endlich nahmen sie von der Hand des Heinrichs einen
andern Herrn, aus dem regierenden Hause, der sich
bisher in Böheim ben dem Brecislav aufgehalten hatte,
zu ihrem König an. Dieser regierte aber nur eine kurpt Zeit. Der Anhang des Ovo war zu start, als daß

er ben Thron lange hatte behaupten tonnen. Er jagte ihn wieber nach Bobeim jurud.

## 1043.

Dvo wollte bies verschonern. Er fchicfte eine Befanbichaft an ben Raifer nach Goslar, ließ fich wegen feiner That entfchulbigen, und um Friebe bitten. Sein= rich folug ihm aber benfelben ab. Er murbe Friede mit ben Sungarn gemacht haben, wenn nicht Peter ben bem Raifer ju Goslar gemefen mare. Diefer bat ben Beinrich fo lange, bag er ihm endlich Bulfe gegen ben Dvo verfprach. Die Befandten mußten fich ent= Go balb als biefe ben Sof verlaffen batten, fernen. fo folgte ihnen bie Urmee auch auf bem Buffe nach. Allein ehe biefe in hungarn angelangt mar, fo hatte fcon Aba einen Ginfall in Deftreich gethan, um bas burch entweber die faiferliche Armee von feinem Reiche abzuhalten, ober fich bod jum menigften am Albrecht ju rachen, ber ben Deter lange Beit ben fich gehabt, und beständig fur ibn ben bem Beinrich gesprochen batte. Albrecht empfieng ibn aber mit feinem Gobne Leopold fo mobl, daß fie ibn ganglich auf das Saupt fchlugen. Durch Diefen Sieg erwarben fich bie Ueberminber Die Schonften Bennahmen, Die fich nur ein General munfchen fann. Der Bater marb ber Gieghafte genannt, ber Gohn befam ben Bennahmen bes ftarten Ritters.

Heinrich langte nun mit seiner Urmee auch an. Er marschirte tief in Hungarn hinein, seine Feinde hatten aber wenig tust zu einer Schlacht. Sie versprachen ihm alles, was er fordern wurde, nur um der Gefahr einer gewissen Niederlage zu entgehen. Der Raiser ließ sich anfänglich bitten, als sie aber den Theil von Pannonien von dem Kalenberge bis an die Leitha, den Albrecht schon erobert hatte, ganz abzutreten ver-

fpra:

ferachen, so ward Friede gemacht. Die hungarn fellten Geisel, brachten dem Kaifer und dem Markgrafen Geschenke, und traten das versprochene Land wirklich ab.

So ward dieser Krieg geenhigt, ben ber Kaifer jest nicht länger führen wollte. Seine tiebe zog ihn wieder nach Weften, nach Ingelbeim gurud. vermählte er fich mit ber Agnes, ber Tochter bes Grafen Wilhelm von Poiteu. Leopold, ein junger herr von ein und zwanzig Jahren, begleitete ben Kaifer zu seinem Beplager, und ward hier auf das rühmlichste vom Beinrich fur feine Thaten belohnt. Der Raifer erflarte ihn nicht nur jum Machfolger feines Baters, sondern er schlug auch bas von Hungarn abgetretene tand ju ber Markgrafichaft, und erhob fie ju einem Reichslehn. Die Leitha mard jugleich jur emigen Grenze zwifchen Deutschland und Bungarn bestimmt. Allein Leopold genoß bieje Chre nur furge Zeit. parb fcon im December ju Ingelbeim.

Dieser junge Held ward allgemein bedauert. gleichzeitigen Schriftsteller werben Enthufiaften, wenn ne auf ihn zu reden kommen. Geine Tapferkeit ist obne Bergleichung groß, fein Charafter ift unverbefferlich, feine Figur mar entzudend. hermann von Beringen lobt feine Frommigleit, Otto von Freifingen nennt ihn die Beifiel ber Bungarn. Leftere bat nicht Diese Lob so wohl ber Bater, als Leopold bestegt. fpruche find aber gewis nicht übertrieben, ba ihn ber Raifer fo vorzüglich feiner Gnabe murbigte. baufte ihn schon in dem Bobmischen Kriege mit Lobe, und ichentte ihm ein prachtig geschmudtes Pferd für bie Tapferteit, mit welcher er fich bamals fo fehr aus-Wegen seiner Berdienste mard Destreich bis zeichnete. an die leitha vergroffert und ju einem Reichslehn erhoben. Ben ber lehnempfangnis gurtete ibm ber Raifer felbft felbft bas Schwerd um, und alle gegenwartige Fürften

freuten fich über ben jungen Belben.

Rur; vor bem Tode bes Sohnes schenkte ber Raifer bem Albrecht fur feine Treue und Berbienfte ein But Pringersborf am Flusse Bielach.

## 1044.

Do hatte ben Frieden gan; allein ber Onabe bes Raifers ju banten, er tonnte aber nicht lange rubig Er ftellte eine fo groffe Urmee auf, bag er ofters fagte, er thate bies nicht, um ben Beinrich von feinem Reiche abzuhalten, fondern ihn baburch ju eis nem neuen Rriege ju reigen. Er murbe ibn, wenn er tommen follte, gerne in Sungarn einbrechen laffen, ba= mit er ibn nur bernach befto gemiffer wieber binausfchlagen tonnte. Dit biefer Untreue verband er noch bie Eprannen gegen feine Unterthanen. Die Beften murben ins Elend gejagt, ber Rechtschaffene marb un= terbruckt , ber Abel an ber Chre gefrantt. Die Lafter blieben ungeftraft, ber mabre Patriot batte alles ju fürchten. Go viele Rrantungen erzeugten eine Berfcmorung, fie marb aber vor ihrem Ausbruch entbedt. Die Urheber mußten feine anbre Mettung, als bie Schleunigste Blucht. Muf biefer begaben fie fich ju bem Beinrich, und mablten ibm ben Buftand ihres Reiches fo flaglid ab, bag er ihnen Sulfe verfprach. Seinrich jog, wie man fagt, nur mit feche taufend Dann ab, er berftarfte fie aber nachber burch ben Albrecht. marfchirte ohne Sinbernig bis an die Raab, endlich feste er auch über biefe. Sier famen benbe Urmeen einander ins Beficht. Der Raifer fommanbirte ben rechten Flugel, Albrecht ben linten, Deter ftand mit ben übergegangenen Sungarn in ber Ditte. Diefe ermabnten ibre gegenüberftebenben Landsleute jum Uebergang, und jum Abfall von ihrem graufamen Konige. Sie konnten fich anfänglich nicht gleich bagu entichliefs fen, als fie aber ben Musgang ber Schlacht errathen tonnten, fo tamen fie Saufenweis jum Peter. rich hatte feine Zeit febr mobl in Acht genommen, und bie Sungarn angegriffen, als fich eben ein Sturm ers bob. Diefer erregte eine fo groffe Wolfe von Staub, bag auf ber Sungarifchen Seite eine tiefe Dacht berrich-Gie fonnten nicht einmahl bie Mugen aufthun. Diefer Umftand rettete Die Armee bes Raifers, und machte fie ju Giegern. Aba brachte gwar ben Deter jum Beichen, Albrecht tam ibm aber eilig ju Sulfe, und fiblug bie Bungarn aufs Saupt. Der Raifer feste ben Deter wieder auf feinen Thron, Albrecht ließ Die Grenze von bem Deter nochmahls bestätigen, und befrente mit groffem tobe bes Raifers und aller Dady barn Oberpannonien von ber Berrichaft ber Bungarn. Der entflohene Aba ward bald bernach von bem Deter gefangen und getobtet.

#### 1045.

Die unruhigen Hungarn konnten aber auch jest noch nicht stille sien. Sie fanden an ihrem Könige, und an der Religion auszuseisen. Es ward deswegen einhellig beschlossen, Gesandte an den Kaiser zu schiefen und ihn zu bitten, den Frieden, den er Hungarn durch seine Wassen errungen hatte, durch sein Ansehen und durch seine Gegenwart zu erhalten. Der Kaiser verssprach auch auf Pfingsten zu kommen. Er gieng zu Regensburg zu Schiff, und kam sicher bis nach Grein, Gein Gefolge, unter dem der Bischof von Wurzburg, Bruno, war, fuhr auf einem andern Schiffe hinter dem Kaiser. Henrich kam glücklich durch den Strudel, Bruno stieß aber auf einen Felsen. In der Angst

fab er, burch feine beilige Einbilbungefraft angefeuert, ben Schwarzen auf einem anbern Felfen fteben, und Bruno furchtete fchon, bag er ihn mit feinem Saten in Die Tiefe gerren murbe. Der Bifchof machte aber ein allmachtiges Rreuß über fich, und entgieng bem Rachen ber Bolle. Der Teufel argerte fich über ben Berluft, und verfprach ihn nech einzuholen. will zwar nicht behaupten, baß er Wort gehalten habe, aber ber Bifchof tam boch auf biefer Reife gang er= barmlich um. Mls ber Raifer bie Richlind, verwitmete Grafin von Ebersberg, ju Pofenbeug befuchte, fo bat fie ibn, Die Graffchaft ihrem Neven Belfo ju verleit ben, bie ihr Mann bem Rlofter ju Ebersberg jugebacht hatte. Bruno unterftußte bas Befuch ber neuen Witwe ben dem Raifer, und überrebete ibn auch. himmel tonnte aber biefe Ungerechtigfeit, bem Rloftet eine Graffchaft zu entziehen, nicht ungeftraft bingeben laffen. Er ließ ben Boden bes Speifefaals einfturgen, und Bruno brach ben Sals, weil er eine fo gottlofe That bem Raifer angerathen hatte. Seinrich marb im Fallen nur am Urme gestreift, weil er feine fo groffe Sunbe, als Bruno, begangen hatte. Bielleicht muß: te er nicht, daß die Grafichaft von bem vorigen Befiker, ber über fie nicht disponiren fonnte, fur bas Rlofter mar bestimmt worden, und verdiente ichon beswegen Schonung, ober bie beiligen Engel haben ihn aus einer unbefannten Urfache an feinen morberifchen Stein ftoffen laffen. Dies ift bas Bemaiche aller Monche pon der naturlichften Sache in ber Welt. Bruno rebete fur bie Richlind, vielleicht nur wegen einer vergnugten Biertelftunde, er feste barüber ben Bortheil bes Rlofters aus feinen Mugen. Dies fchrie um bie Rache Des Simmels. Der Simmel erhorte es, er ftrafte ben Ruchlofen andern jum Erempel. Wie fich both

doch alles recht schon zusammen reihen läßt, wenn man

Bon Pofenbeug feste heinrich feine Reise nach hungarn fort. Zu Stuhlmeissenburg marb er vom Peter und ben Groffen bes Neichs mit der größten Freude empfangen. hier ließ er die hungarn nochmals ihrem Peter Treue schwören, und gieng nach dem Ende dieser Teremenie nach Deutschland wieder zuruck.

# 1046.

Italien war burch innerliche Fattionen fo febr gers ruttet , bag bie perfonliche Begenwart bes Raifers er= forbert mard, wenn die Rube wieder bergeftellt werben Die Sungarn hatten aber faum ben Entidluß bes Beinrichs gebort, fo glaubten fie fich fchon vor jeis ner Strafe ficher. Sie emporten fich bon neuem gegen ibren Ronig. Die Urfachen werben verfcbiebentlich bas pon angegeben. Ginige laffen bie Lafter bes Deters, und feine groffe Reigung gegen bie Deutschen, anbre bie Liebe ber Sungarn fur ihren Bogenbienft, ben fie unter Diefem Konige nicht wieder einführen fonnten, Schuld fenn. Bon bem toniglichen Stamme lebten noch 3meige in Bobeim im Glenbe. Diefen machren fie Sofnung ju ihrer Krone, wenn fie ihren alten Gottes. bienft wieder einführen , wenn fie die chriftliche Religion Levenga und Unbreas, ein Deffe pertilgen wollten. bes Stephans, willigten bem Scheine nach in bas Borhaben ber Sungarn, nur um die Rrone ben ihrer Fas milie ju erhalten. Der Peter und fein Unbang mar aber auf emig verlohren. Alle Diefenigen, bie et gu Ehrenftellen beforbert batte, wurden umgebracht. Des ter wollte bem Tob entflichen , und fich in bie Urme feines Schmagers Albrechts merfen, er marb aber auf

ber Glucht ergriffen. Alls man ihm bie Mugen ausgeflochen hatte, jo ftarb er bald barauf vor Schmerzen.

## 1047.

Andreas kam wirklich auf den Hungarischen Thron, in der Religion machte er aber keine Uenderung. Dems ungeachtet hatte ihn Heinrich in Rucksicht auf den Tod des Peters in Verdacht. Undreas suchte aber dem Ausbruch des Zorns des Kaisers zuvorzukommen, und schickte eine Gesandschaft nach der andern an ihn. Nach der Aussage der Gesandten war er ganz unschuldig, er hatte keinen Theil an der Grausamkeit, die man an dem Peter ausgeübt hatte, er war zur Annahme der Krone gezwungen worden. Undreas ließ dem Kaisser noch überdies unverbrüchliche Treue angeloben. Endelich ward die Unschwild des Andreas dadurch sehr wahrsscheinlich, daß er die Mörder seines Vorgängers theils selbst strafte, theils dem Kaiser auszuliefern versprach.

# 1048.

Der Charakter des Andreas war aber dem Kaiser zu genau bekannt, als daß er sich durch diese süßtönenden Worte hatte sollen einschläsern lassen. Die Bestrafung der Urheber des Königsmords schien ihm auch ein so seichter Beweis seiner Unschuld zu senn, daß er ihn gar nicht in Anschlag brachte. Schon hundertmal hatten Thrannen ihre Freunde aus Staatsinteresse aufgeopfert, nur damit der Verdacht der Nevolution nicht auf sie zurückfallen möchte. Dieser Fall war jest eben so wohl möglich. Wenn man aber auch annehmen wollte, daß Andreas von aller Sünde fren gewesen sen, so waren es doch die Hungarn nicht. Peter hatte dem Kaiser nicht allein Treue zugeschworen, auch die Unters

manen hatten es gethan. Bon biefen mar aber jeht offenbar der Gib gebrochen worben. Die Berechtigfeit forie laut die Dorber und Meineibigen ju ftrafen. Much feine Chre forberte es. Beinrich gab bem Albrecht Befehl nach Sungarn ju marfcbiren, und Presburg ju belagern. Es geichah aber ohne Blud. Dlangel an Butter und Fourage gwang ibn die Belagerung wieder

aufaubeben.

Deinrich lebte nicht blos fur bas robe Bergnugen bes Rrieges , er lebte auch fur Die ftillen Freuden. Er mar artig und gegen bas ichone Beichlecht galant. Gei= ner Bemablin verfagte er nicht leicht eine Bitte. Wenn biefe überdies ein Frauengimmer betraf, fo fonnte fie fich um fo viel mehr auf die Erfullung berfelben verlaf-Roch nie batte eine Markgrafin in Deftreich ein Beident von einem Raifer erhalten, Die Bemahlin bes Albrechts befam aber in Bemeinschaft ihres Dannes ein febr ansehnliches. Es waren brenffig fonigliche Sufen in der Gegend von Raps, mo Die zween Zajaffuffe aufammen fommen.

## 1049.

Der Raifer war im vorigen Jahre ju fehr mit bringenben Befchaften überhaufet, als bag er perfonlich nach Sungarn reifen, und bie Belagerung von Presburg batte unterftugen fonnen. Er mar aber boch fo viel als möglich immer in ber Mabe, um geschwinde Rachrichten von bem Gluce ber Waffen bes Albrechts ju erhalten. Zwenmal mar er in Baiern. Das lebte mal mar es gegen bas Ende bes borigen Jahrs, und ju Unfange biefes. Er bielt fich ju Freifingen auf, wo ibn ber Bifchof febr gut bewirthete. Dies foftete aber ein ganges But. Urbacter , in ber Martgrafichaft bes Albrechts, marb ibm Dafur ju Theil. Sieraus entstand bas Stift Arbacker, bas in ber Folge verfchiebene Menberungen litt. Erftlich hatte Freifingen bas Recht, ben Probst zu seigen, hernach kam es an ben Landesfürsten, bis jest besas es Vassau.

Der Bischof letterer Kirche bekam einige Monate hernach die ausschliessende Jagdgerechtigkeit zwischen ben bis jest unbekannten Flussen Sabinich und Darbi-

nich , in ber Dartgraffchaft bes Albrechts.

Weil ber Feldzug gegen die Hungarn im vorigen Jahre so fruchtlos abgelaufen war, so bekam Albrecht von dem Kaiser einen neuen Befehl gegen sie zu ziehen. Er sandte ihm auch unter dem Befehl des Bischofs von Regensburg eine Verstärkung von Truppen, damit er besto eher im Stande seyn möchte, seinen Endzweck zu erreichen. Andreas lagerte sich aber mit seiner Armee so vortheilhaft, daß sie nirgends einbrechen konnten. Und da er überdies Gesandte an den Kaiser schickte, und ihm seine Treue versichern, und einen jährlichen Tribut andieten ließ, so lagen sie die auf neuen Besehl unthätig an der Grenze.

## 1050.

Was sie fürchteten, geschah. Der Tribut war zwar versprochen worden, er ward aber nicht bezahlt. Heinrich gab ihnen daher den Befehl gegen Hungarn zu agiren. Sie sielen ein, machten grosse Beute, beziengen aber den Fehler, daß sie sich wieder zurückzogen, ohne von ihren Gegnern dazu gezwungen zu werden. So bald als die Truppen Jungarn verlassen hatten, so rächten sich die Feinde mit verstärkten Kräften durch einen Einfall in Destreich, und entschädigten sich doppelt für ihren erlittenen Berlust. Heinrich dachte nun ernsthaft auf diesen Krieg. Er hielt zu Nürnberg einen Reichstag, und sehte auf demselben die Urt und Weise,

Beije, ben Rrieg ju führen, feft. Bor allen Dingen fellte Seimburg in eine Feftung verwandelt merben, um die Reinde von ben Ginfallen in Deftreich abzuhals Muffer bem Albrecht mußte auch noch ber neue Bergog in Baiern, Konrad, und ber Bifchof Gebhard an ben Werten bauen laffen. Die Sungarn fuchten die Deftreicher an ihrem Borhaben gu bindern, und belagerten Die Stadt neun Tage lang. Demungeachtet wurden fie beständig in ben Musfallen jurud getrieben. Dies Blud feuerte Die Golbaten fo febr an, baß fie von ihren Anführern eine Schlacht forberten. Auf eis nen folden Augenblid, auf ein folches Butrauen ju fich felbft batte man fcon lange gewartet, man zogerte alfo and jest nicht, ihren Bunfch ju erfullen. Die Truppen wurden ins frepe Feld geführt, Die Sungarn wurden gridlagen. Beimburgs Werke maren noch nicht gang ju Stande gebracht worden, nach Diefem Giege arbeis tete man aber mit verdoppelten Rraften baran. fie fertig maren, fo legte man eine hinlangliche Befaj-jung hinein. Die hauptarmee jog hierauf in bas Winterquartier.

Kaum war bies geschehen, so standen die hungarn schon wieder vor der Stadt. Sie glaubten mit der Besahung eher fertig zu werden, als mit der gangen Armee, sie bedachten aber nicht, daß sie vor einer für jene Zeit regelmässigen Festung standen, die von ihren Ueberwindern vertheidigt ward. Die Belagemung dauerte auch nur eine sehr kurze Zeit. Am britten Tage waren sie mit großem Verluste zum zwentenmal geschlagen.

1051.

Andreas schickte jum zwentenmal Gefandte an ben beitige, fie konnten ibn aber nicht mehr überreben. Et war schon zu oft von ihnen hintergangen worden.

Man bereitete fich vielmehr mit aller Macht gu be Feldjuge, und ber Raifer lies aus gang Deurschla Truppen gufammen ftoffen. Der Bifchof Bebhari ber Bergog Belf, ber Bergog Brecislav betamen b Befehl von Morden in hungarn einzubrechen, ber R fer und Albrecht giengen burch Steiermart, bor Waffer an ber Donau nicht marschiren konnte Diefer Umftand verurfachte aber in ber Armee ein Mangel an allen nothigen lebensmitteln. Bor ibn ftand ber Feind, auf der Donau war es nicht mogl etwas berben ju schaffen, alles mas man that, fchrar te fich auf Bufuhren auf ber Art ein. Diefe mar aber nicht fo groß, um die Urmee bor bem Sung fichern ju tonnen. Es riffen Rrantheiten ein . Golbat fieng an ju murren, bag man ihn nach Si garn geführt hatte, nicht um auf eine ruhmliche ? vor bem Geinde zu fterben, fondern burch ben Dan an Lebensmittel aufgerieben zu werben. Unbreas mit te feinem Plane nach fich nirgends in ein Treffen einl fen, er zeigte fich zwar, wenn er es fur gut bie nahm die Zufuhren weg, vor einer becifiven Schla butete er fich aber. Er wollte feine Reinde verhung laffen. Der Raifer batte aber biergu noch feine & Er gab jum Rudmarich Befehl, wenn er auch ni fo viel baben verlieren follte. Gang ohne Berluft tor te es auch unmöglich gefcheben. Alle Wege, und fog Die Furten über Die Fluffe maren befest. Sauptfachl ftand aber ben Paiferlichen bas Schlog Raab im Be Satten fie Diefes in ihren Sanden, fo mar ber Ruch leicht. Die Tapferften in ber Urmee entichloffen jest über die Raab ju schwimmen, und bas Schloß ! jugreifen. Es glicfte ihnen , Raab ward erobert, Sungarn, Die in der Dabe ftanden, murben guruct trieben, bie gange Armee, fonnte fich jest wieber no Deutschland jurudgieben. Ein Baierifder Geichid fcbr

schreiber fagt, die Deutschen hatten sich in biesem Felbtuge burch nichts, als burch Hungerleiden ausgezeichnt. Die Deutschen jenseits ber Donau waren schon

per bem Raifer gurudgegangen.

Diese Kampagne ward mit Geschenken beschloffen. Die Probsten zu Seinburg bekam von dem Beinrich ein Gut, den dritten Theil der Einkunfte der Stadt, und den Zehend von den neu akquirirren Landern. 211brechten und seiner Gemahlin wurden wegen seiner treuen Dienste drenffig Jufen ben Grafenberg geschenkt,

## 1052.

Unbreas fieng wieber neue Friebenstraftaten mit bem Albrecht an, es tam aber nicht jum Schlug. Man fagt, er habe bierdurch nur Beit geminnen wollen, um ben Dabft auf feine Geite ju gieben, und durch ibn einen Frieden bon bem Raifer zu erzwingen. Er bieng fich auch wirtlich an ben teo. Dies hielt aber ben Seinnicht ab nach Sungarn ju geben und Presburg ju belagern. Jest rudte man mit Borbebacht auf ber norblichen Geite bor, um ber Bufuhr gemiffer, megen ber Sumpfe und Ueberichmemmungen forgenlofer, fenn gu tonnen. Albrecht und fein Gohn Ernft begleiteten ben Mad ber Ungabe bes 21olbs mar bies bie erfte Rampagne, bie ber junge Markgraf unter ber Un= fuhrung feines Baters machte. Db nun aber ber Rai= fer gleich burch Diefe tapfern Generale unterftußt marb, fo verjog fich die Belagerung doch in die lange. End= lich legte fich teo ins Mittel. Er gieng felbft gur Armee, und verfprach ben Frieben unter ber Bedingung, Die Belagerung fogleich aufzuheben, berguftellen. Raifer that es. 21s aber ber Dabit an ben Unbreas fdrieb, ihn gur Bezahlung bes verfprochenen Tributs ermabnte, fo madite er neue Musfludite, und laugnete, fich bem Urtheile bes Pabfies unterworfen ju haben.

Leo nahm bies fo hoch auf, daß er ben Undreas zu anathematifiren brobte. Der Kaifer jog für jest wieber zurud ohne glücklicher, als im vorigen Jahre, gewesen zu fenn.

Seinrich febenkt bem Bifchofe von Paffau einen Diftritt ben Rirchbach an bem Berge Romagenus, nebft bundert Sufen Land auf diefem Berge, um fie urbar

au machen.

## 1053.

Der Kaiser hielt hierauf einen Reichstag ju Tribur, um seinem Prinzen Heinrich von ben beutschen Stanben die Nachfolge am Reiche versprechen ju laffen. Auf diesen kamen auch die Jungarischen Gesandten, und boten bem Kaiser unter ben besten Bedingungen ben Frieden an. Sie versprachen eine grosse Summe Geld, einen Theil von Jungarn, die Heeresfolge in allen Kriegen, die Italianischen ausgenommen. Der Kaiser nahm ben Frieden an, die Hungarn beschworen die Bedingungen, sie erklarten, daß sie mit Freuden ben ber ersten Gelegenheit ihr Versprechen erfüllen wurden.

Demungeachtet hielt Unbreas nicht Wort. Schuld lag aber nicht fo fchwer auf ihm, als auf bem Bergoge bon Baiern, Ronrad. Bon biefem marb er Diefer Berr war von bem Raifer feines Betjogthums entfest morben, weil er fein Ochwiegerfohn nicht merben wollte. Dan bemantelte gwar bie Urfache fo gut als man fonnte, man warf ibm Ungerechtigfeis ten, und ben burgerlichen Rrieg mit bem Bifchofe von Regensburg vor. Solche wichtige Urfachen maren triftig genug ibn feiner Stelle zu entfegen. fuchte fich ju rachen und flob nach Sungarn. rebete ben Unbreas jum Friedensbruch , er brachte ibn fo weit, bag er ibm Boll gab. Dit biefem fiel er in Rarnten ein, eroberte Bengftburg, und legte eine Befakung

fahung hinein. Im Winter gieng er wieber nach hun-

1054.

Konrab ward für einen Reichsfeind erklart und hengsiburg belagert. Als die Besahung sich nicht langer halten konnte, so plunderte sie selbst die Stadt. Hierauf stahl sie sich heimlich nach Hungarn zurück. Der Krieg war aber hiermit noch nicht geendigt. Die hungarn sielen wieder in Karnten ein, und raubten darinn nach ihrer Sitte. Bald darauf kam auch die Reihe an Destreich. Dies besuchten sie jest sehr oft, eis sie aber eben mit Beute beladen zurückgehen wollten, is hatte sich ihnen der Markgraf in den Weg gelegt. Es kam zum Tressen, die Hungarn schlugen sich aber mit ihrer Beute durch.

## 1055.

Diejem Kriege half enblich eine Berfchworung gegen ben Raifer ab. Beinrich hatte feinen Pringen Beinrid, ben ungludlichen Rachfolger in ber taiferliden Burde, jum Bergoge in Baiern ernannt. Dies berdroß die Groffen. Gie hielten es fich fur eine Schanbe einem funfjahrigen Rinde ju geborchen, im Grunde fachte aber ben Bifchof Gebbard von Regensburg, den Urheber Diefer Emporung, Die Rache gegen ben Raifer an, meil Emmeran feiner Berichtsbarteit mar genommen worden. Diefer jog ben Welf, Bergog in Rarnten, und anbre Baierifche herren auf feine Geite. Dit ihnen wollte er ben Konrad in bas Bergogthum tigenmachtig wieber einfeben. Ihre Sofnung fchlug aber fehl. Konrad verfchied, nach bem Zeugniffe aller Schriftsteller, ploglich. Marian lagt ihn burch Gift fterben , ein andrer Monch fagt , ber Raifer habe bem Ronrad burch feinen Roch biefen Gift reichen laffen.

Mit bem Tobe biefes herrn borten nun auch bie Die belligkeiten mit ben hungarn auf.

## 1055.

Ursprung bes Klosters lambach an ber Traun. Arnold, Bater bes Abalbero, Bischofs zu Burzburg, hatte von seinen Gutern ein Kollegium für zwölf Geistliche gestiftet, ber Bischof übergab es aber bem Benesbittinerorben. Jest hat ber Abt ben britten Plat unster ben Pralaten ob ber Ens.

Engelbert, Bischof von Passau, bekommt von bem Kaiser das Dorf Baumgarten ben Feldsberg, mit bem Rechte, des jum Schaden der Bohmen so gut zu

nugen, als es moglich mare.

Tod des Markgrafen Albrechts. Seine aroffen Thaten gegen bie bungarn erwarben ibm ben Bennabmen bes Sieghaften. Diesen betam er aber nicht et ma nur von bezahlten Schmeichlern, nicht von feinem Geschichtschreiber. Gang Deutschland legte ibm benselben noch ben seinem teben einhellig ben. garn verhalf ihn burch feine Meuterenen baju. dies land, bem er so wohl wollte, mit deffen Ronig er so genau verwandt war, ben er auf seinem mankenden Throne erhielt, ob er es gleich nicht um ben Albrecht verbient hatte, bies land zmang ibn fein Schwerd gu ziehen, und fich berühmt zu machen. Bon biefen Siegen zeugen nicht nur alle Schriftsteller jener Beit, fon= bern ein Stuck von bem beiligen Kreuße, bas ibm in bem Frieden von bem Ronige von hungarn mar abgetreten worden, zeugt jest leibhaftig noch bavon. Melt verwahrt es als ein groffes Beiligthum. Ift es wahr, mas von ihm ergählt wird, so fällt frenlich ber Ruhm bes Markgrafen, und seine Tapferkeit wird fehr zwen-Dicht er, sonbern bas Bischen Solz foll alle Siege auf ter Seite ber Deftreicher ermorben haben. Œs. Es ift nur ewig Schabe, baß bie Lugend und Kraft biefes Antiquitatenflucks mit bem Albrecht gestorben ift. Uebrigens begreife ich auch nicht, warum bas gröffere Sud, bas in hungarn jurud blieb, sich nicht beffer

gegen bas fleinere in Deftreich gewehret bat.

Wenn man einer Bermuthung trauen burfte, fo mare Albrecht auch Graf im Donagau gemefen. Gine Urfunde, Die Raifer Beinrich, ber zwente, im 3abre 1021. ausstellte, macht es mehr, als mabricheinlich. Seinrich übergiebt einer Rirche ben Bleden Giterhof unter Straubingen ben bem Rluffe Giterach. Eiterhof lagt ber Raifer in bem Pagus Donagau, in ber Grafichaft bes Martgrafen Albrechts liegen. Die Bermalter bes Donagaus maren aber allegeit nur Gras fen. Schon die Lage beffelben zeigt es an, bag er fei= nen Markgrafen nothig hatte, ja nicht einmahl haben fonnte, ba er mitten in bem Bergogthume Baiern lag. Demungeachtet wird ber Befiger Markgraf und 21/s brecht genennt. Benbe Dahmen paffen auf unfern 21brecht , und fo lang man nicht bas Gegentheil flar bebaupten tann, fo mird man ibn in bem Befife ber Ehre, zwen Memter im bentichen Reiche zu gleicher Beit verwaltet zu haben, ber Billigfeit nach laffen muffen.

Die Nahmen, Markgraf von Destreich, und Grafen oder Markgrafen in Destreich mussen unter der Regierung des Albrechts sehr genau unterschieden werden. Thut man dies nicht, so wird man auf Jerwege geführt, von welchen man entweder gar nicht wieder auf den rechten Pfad kommen kann, oder man ist gewungen, ein toch zu reissen, um durchschlüpfen zu können. Ersterer hatte seinen Nahmen von dem tande, dem er von dem Kaiser war vorgeseht worden, seine Bediemung gab ihm denselben. Dieser war über die andern Herren, die in Destreich ansässig waren, die Allodien, eder auch kleinere tehen besassen, zugleich mit geseht. Die Titel letzterer sind sehr verschieden. Darinn ka

men fie aber alle überein, baß fie einen befonbern Beschlechtsnahmen führen, und nicht von bem fanbe genennt werben. Gie maren theils Eble, theils Grafen, einer von ihnen fuhrte auch ben Titel eines Darfgra= fen. In die erfte Rlaffe gebort Richmin, Rigimann, Reginald, in Die zwote Beinrich, in Die britte ber Dartgraf Gigfrib. Letterer hatte feine Lander in Dberpannonien, fie maren aber nicht arrondirt. Der Raifer batte Gigenthum innerhalb berfelben. Dies beweißt eine Urfunde vom Jahre 1045, in welcher ber Raifer bem Reginald gehn Sufen in ber Grafichaft bes Giegfrieds ichenft. Gigentlich lag Die Grafichaft bes Giegfrieds nach bestimmtern Grenzen innerhalb ber Bluffe Fifcha, Leitha und ber Donau. In Diefer Gegend fest ber Raifer auch bie bunbert und funftig Sufen,

bie er bemfelben jum Gefchent machte.

Die merkwurbigfte Epoche in ber Geschichte bes Albrechts ift bie Erhebung feiner Markgrafichaft ju eis nem lehne bes Reiches. Er und fein Gobn Leopold hatten fich burch ihre Tapferfeit fo fehr um Deutschland verbient gemacht, bag es Unbant gemefen mare, wenn fie nicht auf eine auszeichnenbe Art maren bafur belobne worben. Den gangen Strich vom Ralenberge bis an die leitha batten fie hauptfachlich burch ibre Tapferteit wieder an Deutschland gebracht. Gie zwangen bie Sungarn es auf ewig abzutreten. Jest mar bas tanb groß genug, um ein anfehnliches lehn bes beutschen Rels ches baraus ju formen. Man nahm baber alles jufam= men, Die alte Darfgrafichaft, Die Leopold befam, feine eigenthumlichen Lander, Die er gang allein ben Sungarn bis an den Kalenberg abnahm, und bas neue land von bem Ralenberge bis an bie Leitha. Jenfeite ber Donau giengen die Grengen ohne bem bis an die March. Lander jufammen von der Ens bis an die leitha mach= ten Diefes neue Reichslehn aus. Die Erhebung und Reidung gefchab ben Gelegenheit ber Bermablung bes Rai=

Raifers. Leopold mar aus diefer Urfache mit dem Beinrich nach Ingelheim gereift, um bafelbft ben tobn feiner patriotifchen Thaten einzuernbten. Die beutschen Burften, beren Ginwilligung jur Erhebung eines neuen Meichslehns erfordere mard, maren gegenwartig, und fie freuten fich einem fo tapfern Grafen ihre Stimme geben ju tonnen. Daburd marb Deftreich bem Bas benbergifden Saufe noch mehr jugefichert, fein Gucceffionsrecht ward festgeftellt. | Letteres fommt aber bier nicht fo mobl in Betrachtung, ba es ausgemacht ift, bag bie Raifer ichon vorher feinen Gobn von ber Dachfolge ausschlieffen fonnten, wenn er fich feiner Berbrechen Schuldig gemacht batte. Es ift bier nur bon ber Erhebung ju einem Reichelehne bie Rebe, bas ift, Albrecht und feine Machtommen wurden ju gurften bes beutschen Reichs erhoben, bas land mard bem Reide fefter inforporirt, man berfprach bem Martgrafen Reichsbulfe gegen feine Reinde. Dies mar bie murdige Belohnung fur Die edlen Franken, Die ihr Blut fur Deftreichs Bobl, fur bie Ehre Deutschlands flieffen lleffen. Alle oftreichische Schriftsteller reben von biefer Erhöhung, nicht bie neuern bes funfgehnten Jahrhunberts allein. Schrotter bestreitet Diefen Gat, weit er bas Zeugnis bes Arenpels und bes Safelbachs nicht will gelten laffen, er wirft ibn aber nicht um, fonbern fein falfches Gemablbe von bem Jus Publifum von Deutschland jener Zeit macht ihn nur noch mehr verbachtig. Wir haben aber nicht nothig uns allein auf ben Urenpet und ben Safelbach ju verlaffen. Gine als te Reimehronit, bie im Jahre 1 146 febließt, und bie von Ralies , alfo auch von Schrötter, in einer anbern Abs ficht angeführt wird, fagt es nicht nur, fonbern Bern: barbus Morifus, ber ju Enbe bes brengehnten, und ju Unfange bes vierzehnten Jahrhunderts lebte, fagt es gwenmal; einmal in feiner Chronit von Rrems= munfter, bas zwentemal in ber Chronif von Baiern.

## Geburt,

Ernft, zweyter Sohn des Albrechts und der Frowiza, ward 1027 gebohren, und folgte feinem Bater 1056 in der Regierung im 29 Jahre feines Alters. Er betam den Beynahmen des Lapfern.

1056.

Frnst war taum in ber Martgraffchaft seines Waters von bem Raiser bestätiget worben, so starb letterer ju Bothfeld. Die Art feines Todes ist noch sehr ungewis, Gemeiniglich läßt man ihn vor Berdruß über die Dieberlage feiner Armee gegen bie Laufiger und Wenben Es ift aber nicht mahrsterben. scheinlich, baß sich Beinrich eine berlorne Schlacht fo fehr zu herzen bat. te nehmen follen, ba er machtig ger nug mar, biefe Scharte wieber ause jumegen. Der Raifer bielt biefen Feldjug auch nicht einmal feiner Begenwart werth. Er beluftigte fic unterbeffen auf bem Sarg mit ber Dobechin giebt eine gang Jagb. andere Urfache von ber Rrankheit und bem Tode beffelben an. fagt, ber Raifer habe benbes von einer Birichleber befommen. find aber gewis fur ben Menfchen nicht gefährlich, wenn fie nicht erft burch Menschenhande bagu gemacht Daß bies aber geschehen werben. ift, lagt so wohl die Behauptung ber Majestatsrechte bes Beinrichs über ben romifchen Stuhl, und über bie fachfischen Groffen, als auch bie bebenkliche Abreise bes Viftors von Both=

| Gemahlin.                                                                          | Kinder.                                                                                                                             | E00 1075.                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Swanhild, Toch: ter des Dedo, Wartgrafen in der Lausnis. Sie ist zu Melk begraben. | Leopold folgte leinem Vacer in det<br>Regierung.<br>Judith starb in der<br>Bluthe ihrer Jahre unverheurathet.<br>Sie liegt zu Melf. | Schlacht gegen<br>bie Sachien an<br>ber Unftrut am<br>8 Jun. toblich ver- |

# Geschichte ber Deffreicher.

76

Boebfeld und feine Zurudberufung febr mabricheinlich folgern.

## 1057.

Dem abgelebten Raifer mar fein Dring ber un= gludliche Beinrich, ber vierte, unter ber Bormund= Schaft feiner Mutter Mgnes , gefolget. Diefer gab fcon in bem erften Johre feiner Regierung bem tapfern 2130, bem Uhnherrn ber herren bon Runringen und bes fürftlichen Lichtensteinischen Saufes bren tonigliche Sufen ju Umannswifa ben Kunring in bem Biertel auf bem Manhardsberg. Ano mar bon bem Poppa auf die Bitte bes fterbenben Leopolds nach Deftreich ge-Schicft worben, um Albrechten mit feiner befannten Tapferfeit gegen bie Sungarn bengufteben. Er entiprach auch fo febr ber hofnung bes leopolds und ber Martgrafen, bag Alold von ibm fagt, en batte fich burch feine Berbienfte um Deftreich groß, machtig, und reich gemacht.

## 1058.

Balb barauf kam ber Kaiser selbst nach Destreich. Er führte in Geselschaft seiner Mutter, ber Kaiserin Ugnes, dem jungen Prinzen in Hungarn, Salomon, seine Schwester Judich als Braut zu, und glaubte durch diese Berbindung eine sichere Stuße gegen die rebellischen Sachsen zu bekommen. Er betrag sich aber. Denn er ward nicht nur nicht unterstüßt, sondern er war sogar gezwungen für seinen Schwager zu sechten, um ihn auf dem Throne zu erhalten. Unterdessen hatte diese Berknüpfung für Destreich die herrlichsten Folgen. Der Kaiser kam ben dieser Gelegenheit selbst in dieses Land, er, ober seine Bormundschaft konnte die Berzichsten.

| Gleichzeitige Pringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | Gefchichtschreiber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pabife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                 | 211010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Biffer II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1057              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stephan X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1058              | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 1153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mitplaus II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1061              | The second secon | 1243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Meranber II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1073              | Bermannus Rontraftus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gregor VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1085              | Lambert von 21fchaff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | enburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Komifder Raifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beinrich IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1106              | Berthold von Rofinit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Griechische Aniser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Der Fortfeter bes Berm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | annus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Michael VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1057              | Rontraftus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maat Romnenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1059              | Annalista Saro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ronftantinus Dufas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1067              | Marianus Stotus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Romanus Diogenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1071              | Die Chronit von Dele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Diidiael VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1078              | Die Chronit vom Rlofter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bonige in Frankrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | do.               | burg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beinrich I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1060              | Die neuere Chronif von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Swett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Philipp L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1108              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Konige in Englan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Die Chronif v. Deftreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Couard HI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1066              | Die Chronif von Ahmunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sarald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1056              | Die Geschichte der Stiftu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The state of the s |
| Bilhelm I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1087              | Rlofters Delt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ronige in Spanien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Die Chronit von Deffreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dec 2 12 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Berbinand I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1065              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | orifus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sandyo II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1073              | Chronif von Deftreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Miphons VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1109              | Die Chronif von Leoben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ronige in Danneme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | Die neuefte Chronif von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The state of the s |
| Cheno II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1074              | Sagens Chronit von De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sparald IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | THE RESERVE       | Spagens Cytome Don St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Könige in Schweden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Arenpets Ehronit von De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stenfil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1061              | attempted Egrount bon De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The state of the s | 1064              | Die Chronif von Kremem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ingo III.<br>Halffan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1080              | Die Egionit bon seetmon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Groffarften zu Zie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The second second | Safelbade Chronif von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Isaslaw I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10731             | reid)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Småtoslaw II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1078              | Die Chronit ber Bifchof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Konige in Sunggen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Daffau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Unbreas L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1061              | Die Chronif von Reicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1063              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Calomon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | Das Leben bes Mitmanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geifa I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | Ebbo's Leben bes beiligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 10              | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW | Smi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | a marity and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

bienste ber Regenten mit Augen betrachten. Sie ersichienen so groß, baß er dieselben auch ausserrdentlich belohnte. Erstlich wurden der Mutter des regierenden Markgrafen, der Frowiza, zwanzig königliche Hufen zu Theil. Sie lagen in der Markgrafschaft ihres Sohnes, Dem Kloster Polten schenkte der Kaiser dren Hufen zu Mannswert unter der Schwöcha und Fischa an der Donau. Die Urkunde ist zu Ips datirt. Am meisten ist aber der Frenheitsbrief des Kaisers für den Ernst, seine Nachfolger, und für das Land Destreich zu merken. Er ward zu Dürrenbach datirt. Gegen das Ende des Jahls war der Kaiser an der Hungarischen Grenze.

## 1059.

Go balb als bie Pringeffin in Sungarn mar, fo marb Galomon gefront. Mun mar aber auch bie Rube auf lange Beit verlohren. Bela hatte feit ber Geburt bes Salomon ichon angefangen feine Parten ju verftarten, jest brach er auf einmal log. Dazu glaub= te er bas großte Recht ju haben. Denn Unbreas hat= te ibn', ba er noch feinen Pringen batte, aus Dolen tommen laffen, und weil er auch wegen feiner frantlis chen Umftande feinen hofte, jum Reichegehulfen ange-Mufferdem hatte er ihm ben britten Theil nommen. bes Reichs abgetreten. Go lange Unbreas ohne nas bere Erben mar, fo vertrugen fich bie gwen Bruber febr gut mit einander, ba Bela nach bem Tobe feines Brubers das gange Reich ju erben hofte. Diefe Sofnung marb ihm aber burch bie Geburt und bie Rronung Des Galomon entriffen.

#### 1060.

Bela ward badurch nicht allein aufgebracht. Feinbe bes Undreas hinterbrachten ibm, dieser ftunde ihm nach

# Sleichzeitige Prinzen. Bolisse in Polen. Loss Lodtenregister von Melt. Loss Lodtenregister von Melt. Loss Lodtenregister von Melt. Loss Lodtenregister von Melt. Dingossus. Dingossus. Privilegium Henrici IV. detum Duerenpachii IV. Noa.

O&, 1058.

nach bent leben. Dun bachte er auf Rettungemittel. Die Sungarn fielen ibm in groffer Ungahl gu, und verlieffen icon besmegen ben Unbreas, weil er bie Deligion ihrer Bater, wie er boch verfprochen batte, nicht wieder einführen wollte. Bela verftartte fich bernach auch noch burch eine Polnifche Bulfsarmee. biefe Dacht mar Unbreas viel ju fchwach, als bag et fich nur batte getrauen follen eine becifive Schlacht gu magen. Er bat alfo ben Raifer um fraftigen Benftanb und ließ unterbeffen feine Bemablin, feinen Pringen, und feine Schwiegertochter jur Sicherheit nach Delf bu feinem Radybar, bem Martgrafen Ernft, reifen. Much die beilige Krone und ber fonigliche Schals marb nach Destreich in biefes Ochloß geschickt. also bies freundschaftliche land jum zwentenmal ber Bufluchtsort für die Konige ber Sungarn. Melt verthei= bigte ben Schat von diefem unruhigen Reiche, und bie Schonbeit Deutschlands ju gleicher Beit. Fur feine Gaftfreundichaft marb es aber allezeit febr unmurbig belobnt.

#### 1061.

Die vom Kaiser gebetene Hulfe kam an. Wilhem, Markgraf in Thuringen, und Eppo, Bischof von Zeiß, kommandirten die deutschen Volker, der Hers zog von Böheim die seinigen. Die Deutschen kamen abw eher an der Hungarischen Grenze an, als die Böhmichen, und erstere waren so voller Muth, daß sie die letztern nicht einmal erwarteten. Sie brachen ein, sie brachten mit dem Undreas die Hungarn zweymal zun Weichen. Nun fühlte ganz Hungarn seine Schande. Im ganzen Reiche griff man zu den Waffen, um den empfangenen Flecken wieder in dem Blute der Deutschen auszuwaschen. Da überdies Polnische Hulfstrup-

m ju ihnen geftoffen maren, fo fcopften fie neue Sof= ming. Jest überlegte aber erft Wilhelm und Eppo Die ibereifte Sife, mit welcher fie eingebrungen maren. Bie hielten fur bas Rlugfte, fich mit bem Undreas fo lange gurudguziehen, bis die Berftarfung aus Bobeint angelangt mare. Als fie aber an die Grengen famen . fo fanden fie Die abgebrochenen Brucken, und Sungaris fte Truppen, Die ihnen den Weg verlegten. Belamar ifmen mit ber groffen Urmee burch forcirte Dariche in ben Ruden gefommen, Die Sungarn, Die noch bis jest ben bem Undreas maren, fielen nun auch bon ihm ab, und giengen ju feinem Bruber über. Deutschen blieben gang allein übrig. Aber and biefe waren burd ihre Giege in einen Buftand gefommen, in welthem fie nicht mehr fiegen konnten. In Det Schlacht behielten alfo die Sungarn die Dberhand. Andreas blieb, Eppo ward gefangen, und Wilhelm mußte fich ergeben.

#### 1062.

Aventin läßt den Ernst an der vorigen Kampagne war Antheil nehmen, er schickt ihn aber nicht mit ansdern Generalen nach Hungarn. Alold erzählt gar nichts von ihm. Kalles wählt eine Mittelstrasse, und list ihn Melf bewachen. Diese Vermuthung wird durch die Folge sehr wahrscheinlich. Bela war auf seisum Throne nie sicher, so lange Salomon lebte, oder jum wenigsten nicht in seiner Gewalt war. Er suchte alse einen von diesen benden Fällen wirklich zu machen. Sein Nebenbuhler saß aber in einem sesten Schlosse ben dem Frust in Sicherheit. Dieser mußte erst überwumden, und alsdann auch noch die Festung erobert werden, wenn er seinen Bunsch wollte erfüllet sehn. Bestellt war eine schwere Arbeit. Allein Bela verließ sich auf

bifchofe von Bremen aufgetragen morben, Diefer Dralat überfah aber feinem Boglinge fehr vieles, mas er batte rugen follen. Er machte fid baburd ben ben Beiftlichen verhaft, und weil er in Bergebung ber geift= lichen Stellen taufmannisch bachte, fo marb er ein Ges genftand bes Ubicheues. Golde verruchte Thaten tonn= ten nur vor bem brobenben Einfall bes Simmels bergeben, und man foll in gan; Deutschland geglaubt haben, ber jungfte Tag fen bor ber Thure. QBer fich alfo noch hienieden eine Stufe im Simmel bauen wollte, ber batte feine Sanbe voll, um bamit fertig ju merben. wurden jest mehr als gewohnlich Rlofter geftiftet, ja es machte fich ein ganges Seer auf, um vor bem naben Enbe ber Welt bas beilige Grab gu feben. Bier Bi= fchofe, ber Rapellan ber Raiferin, Mitmann, und bren weltliche Berren hatten biefen guten Ginfall. Gie nabmen ein Befolge von fieben taufend Begleitern mit fich, jogen mit ihnen burch Deftreich, burch Sungarn, und beflagten fich in Diefem Konigreiche über Die unfreund= Schaftlichen Sufaren fo febr, als in Ufien über bie firci= fenden Araber. Alls fie ihr Gebet verrichtet hatten, fo gieng ber Deft von zwen taufend Mann mieder gu-Altmann allein genoß Die Fruchte feiner Dieife noch auf diefer Erbe. Er mar taum in Europa wieder angelangt, fo tam ibm ein-Bote nach Sungarn entgegen, ber ihm feine Babl als Bifchof von Paffau verfundigte.

## 1066.

Db nun gleich ber Kaiser an allem Nothwendigen in Sachsen litt, da ihm die Stande die kaiserlichen Befalle aus Rache gegen den Erzbischof von Bremen nicht schicken und verabfolgen lassen wollten, so mußte er boch immer noch schenken, und zwar selbst auf Unrathen

ber Beiftlichkeit. Mitten unter ben tumultuarifchen Auftritten, ben Raifer feiner Regierung gu entfegen. ober feinen liebling ju meiben, gefchah bies. Gogar ber Erzbifchof von Maing, bem ber unangenehme, aber wichtige Auftrag von ben Stanben, bem Raifer ihre Mennung in Rucfficht auf feine Regierung ju bin= terbringen, mar gegeben worben, fonnte fich jugleich mit bem Bicetangler Gigbard, Patriarchen von Ilquileia, fo febr verläugnen, baf fie ibm benbe anriethen bem Luitwin lanberenen gu fchenten. Es maren zwo Bufen in Oftrich, in ber Markgraffchaft bes Erns Die Urfunde ift zu Goflar, im Bufluchtsorte bes Raifers batirt. Wenn er wirklich fo bachte, wie er fich in der Urtunde ausdruckt, fo hat er stillschweis gend die vorige Aufführung des Erzbischofs von Bremen getabelt. Er nennt ben Giegfried feinen Betreuen. Das Intereffe bes Albrechts und Des Erzbischofs von Main; mar aber fo febr verfchieden, bag nur einer von ihnen ein Getreuer bes Raifers und bes Reichs fenn fonnte.

## 1067.

Satte Heinrich nicht zu lange gelebt, und nicht so viele Streitigkeiten mit den Pabften gehabt, so wurden ihm die Rlostergeistlichen gewis eben so gut den Rahmen des Frommen, des Heiligen, oder des Frengebigen bengelegt haben, als sie es ben andern thaten, von denen sie nicht mehr empfiengen. Die Geschichte mit dem Gregor war ihnen aber zu auffallend, und sie glaubten im Ernste, der Raiser hatte diese Schande verdient, mit welcher ihn dieser stolze Pralat brandsmarkte. Dahero streuten sie ihm nicht den mindesten Weihrauch. Hätten sie aber ihrem System, nur diese Regenten als wahre Bater des Wolks anzusehen, die ihnen

ihnen fur ben Staat verberbliche Beschenfe machten, getreu folgen wollen, fo batte ber ungludliche Beinrich mit eben bem Rechte einen großtonenben Bennah= men befommen follen, mit welchem Ludwig, ber Fromme, Otto, ber Groffe, und Beinrich, ber Beilige, Die ihrigen tragen. Wenn man bie Beschenke im übris gen Deutschland nach benen, Die er in Deftreich machte, abmift, fo tann er, nach ber Urt feiner Beitgenofe fen ju fchlieffen, noch beute auf eine Ehre Unfpruch machen, Die ihm nach bem Beifte feines Sahrhunderts wiberrechtlich vorenthalten ward. Der gluckliche Mitmann, Bifchof von Paffau, bekam funfzig Sufen ben Baumgarten, Stapfenreit und Mobjulla in ber Martgrafichaft bes Ernft, ben Martt Thensfurt - Furt über Die Teia -, und ben Boll über die Darch. Alles aus Liebe bes Raifers gegen feine Mutter, und aus bem Inftinkt für feine Bemablin Bertha. Jest ift es fein Wunder mehr, bag Beinrich feine Gemablin nicht lange bat lieben fonnen.

## 1068.

Altmann hielt fich in der Folge ganz allein an den Pabst Gregor, und verbot die Priesterehe auf das schärfste in seiner Kirche. Heinrich strafte ihn aber auch dafür. Die Geistlichen in Passau wollten ihre Weiber nicht verlassen, verklagten ihren Bischof aus dieser Ursache benm Kaiser, und brachten es dahin, daß er von Passau entweichen mußte. Durch den Borschub des Pabstes kam er aber wieder an seine Stelle, und verwaltete sein geistliches Umt auf eine sehr rühmliche Urt. Auch um Destreich hatte er sich sehr durch die Ausbreitung der Religion und durch seinen Sifer in Erbauung geistlicher Gebäude verdient gemacht. Die Zukunft wird die merkwürdigsten Beweise davon auf-

aufstellen, aber jest hat er schon Proben bavon abgelegt, die nicht ganz mit Stillschweigen übergangen werben können. Sighard, Bicekanzler des Kaisers, gebehrner Graf von Pleien, hatte einige eigenthumliche länder an der Hungarischen Grenze. Er war jest zum Patriarchen von Aquileia ernannt worden, und mußte sich aus Deutschland entfernen. Seine Güter konnte er nicht mehr persönlich nußen, er hielt es also für rathsam sie zu veräussern. Sie bestanden aber nicht nur aus liegenden Gründen, sondern auch aus Kirchen. Altmann brachte Stucke von benden Arten an sich. Er kaufte die Parochie Petronell, die Peterskirche in Wien, und etliche Husen kand ben Wien an sich.

## , 1069. 1070.

Jest fiengen ichon bie tobtenben Theile bes Ungemitters an fich jufammen ju gieben, bas über ben Ernft bernach ausbrach, und bas ihm endlich fogar bas leben raubte. Es nahm feinen Urfprung in Dorben, nabrte fich burch den Gift ber Emporung immer mehr, und nahm ben Deftreichischen Markgrafen binmeg, nicht weil er ichuldig mar, fonbern weil er feinen Raifer gegen Unterthanen und Mufruhrer vertheibigte. rich hatte eine Pringeffin nach ben Grillen feines Baters beurathen muffen, bie er nicht liebte. Er mar noch ju jung, um ben Staatsurfachen, aus welchen es gefcheben mar, nachzugeben, er munichte fich eine Bemablin für fein feuriges Berg, nicht fur Die falte Politif. Grundfage, bie er in feiner Erziehung befam, machten ihm alles moglich, er glaubte alfo auch eine Cheicheidung bewirken zu tonnen. Damit fein Borbaben einen Unffrich ber legalitat befame, fo erofnete er es bem Erzbifchofe von Maing. Diefem verfprach er ben Bebend in Thuringen, auf welchen die Ergbifchofe biefes

fes Stubles von jeher Unspruch gemacht hatten, aber nie einsammeln tonnten, wenn er ihm in seiner Bergensfache benftehen, und gludlich ju Ente bringen mur-Siegfried ergriff biefe Belegenheit, und brachte bas Anliegen bes Kaifers auf bem Reichstage zu Worms vor. Der Raifer bat bie Stande um ihre Einwilligung, es ward aber nichts beschlossen, sonbern man verwieß ihn auf eine Synobe nach Mainz. erschien ber pabstliche Legat Deter Damian. Dieser machte nicht nur durch die Drohung bes Bannes, fone bern auch burch die Berfagung der kaigerlichen Krone bie Chescheidung ruckgangig. Die Gemuther ber Thuringer waren aber schon aufgebracht, sie verbanden sich unter fich, und mit ben Sachsen, Die über ben Raifer ungehalten maren, weil er fie jur Ordnung anhielt, und einige Festungen in ihren landern batte anlegen Bald barauf entstand ber Rrieg mit ihnen, lassen. bem Ernft mit bem Berlufte feines lebens bepwohnte.

## 1071.

In biefen ruhigen Zeiten Destreichs legte Altmann ben Grund zu ben reichen Stiftern, und ben nach und nach erwachsenben berrlichen Gebauben, Die jest in Destreich prangen. hat er sie auch nicht alle gang neu botirt, so hat er sie boch jum zwentenmal geschaffen, ba fie lange vorher in ben barbarischen Zeiten in ihrem Schutte vergraben morben maren. Sankt Klorian in Defireich ob ber Ens ift eines letterer Art. Es war von den hunnen ganglich zerstöhrt worden, Altmann stellte es aber wieder her. Er übergab es regulirten Chorherren Augustiner - Orbens, forgte fur Die Testfegjung ber alten verlohrnen Ginfunfte, that einige neue daju, und verlich im noch überdies verschiedene Rechte. Unter diesen mar, baß sich die Donche nach bem Tode Lobe ihres Probstens einen neuen mahlen konnten, ohne ben Bischof um Erlaubniß zu bitten. Dem Probste stand es fren, sich nach seinem Gefallen einen Abvotaten auszusuchen. Es konnte sich auch jedermann, ber nur einen Beruf ben sich fand, neben einem so grossen Heiligen zu liegen, an diese Kirche begraben laffen, und alle Welt sollte die Erlaubniß haben diesem Stifte Bermächtnisse zu hinterlassen. Den ersten Probsten, Hartmann, seize Altmann ein. Seine Rachfolger haben unter den Landständen in Destreich ob der Ens den zwenten Platz bekommen.

## 1072.

Gleich darauf gab Altmann auch dem Kloster Gottweich seinen Ursprung. Er war zu Mautern, sah in der Ferne einen angenehmen Berg liegen, und ließ sich von den Städtern die Beschaffenheit besselben erzählten. Sein Biograph sagt, das Wunderbare, das er von diesem Berge hörte, habe ihn angespornt, denselben zu besteigen. Als er auf die Hohe kam, so sand er an der tage so viel Geschmack, daß er sich entschloß eine Kirche daselbst zu bauen. Er weihte sie der Maria, und diese war die Grundlage zu dem Kloster, das er 1076 zu bauen ansieng.

## 1073-

Stiftung des Klosters Not in Baiern am Jnn. Kono, der es errichtete, hatte viele Landereyen in Desireich, schlug diese dazu, und ließ sein Geschenk vom Kaiser konsirmiren. Die mehresten tragen noch heure ihre Nahmen jener Zeit. Diezenigen, die in der Gegend von Neustadt lagen, heisen Breitenau, Schwarzenau, toibersdorf, Knoisendorf, Habers-

wort. Un ber Donau ward Fischament und Krupennußbaum ben Pechlarn baju geschlagen. Auch in bem von Salomon an Deutschland abgetretenem Stucke von Hungarn lag ein Ort, ber bem Kono gehörte, und ben Not mit ben übrigen bekam. Es war Chuninberge am Flusse Naab.

Geburt leopolds, bes Beiligen.

## 1074.

In Sungarn lebte Galomon mit feinen Onfeln Beifa und Ladislaus auf einem febr freundichaftlichen Buffe, Die Groffen bes Reichs aber, benen ein bon ben Deutschen eingesetzter Ronig unerträglich mar, mußten es burch falfche Borftellungen ben bem Galo: mon fo weit ju bringen, bag er ben Tob feiner benben Ontel fuchte. Diefe felten fich in Bertheibigungsftand, fie ruften bie Polen und Bobmen um Bulfe an, und fuchten ihr leben burch einen öffentlichen Rrieg zu erhalten. Es fam ju Schlachten, Salomon jog aber bren= mal ben Rurgern. Enblich fab er feine anbre Rettung por fich, als ben Ernft um Bulfe angufleben. unterftugte ihn auch mit einem Beere. Es mar aber nicht ftart genug ben Beifa ganglich ju vernichten, ob es ihn gleich einmal fchlug. Salomon fuchte baber auch ben bem Raifer um Unterftugung nach, und verfprach fein Reich, wenn er fich in bemfelben burch bie Deutfchen erhalten tonnte, bom Raifer ju lehn zu nehmen, und Tribut ju jahlen. Dies verbroß den Pabfi Gre-Diefer Pralat behauptete, Sungarn geborte gang allein dem romischen Stuhle , Salomon habe das Recht und die Ehre bes heiligen Peters verlegt , ba er es aus ben Sanben des Deutschen Konigs, und nicht aus ben feinigen empfangen wollte. Silbebrand hatte vergeffen feinen Brief an ben Ronig burch eine Bulfs=

armee ju überliefern; er that alfo auch bie nemliche Birfung, wie ber Brief eines anbern ohnmachtigen Mannes. Salomon warb vielmehr gezwungen, jum mentenmal Gefandte an ben Beinrich zu fchicfen, und ibm ju berfprechen, feche Festungen abzutreten, und swolf Beiffel zu ftellen. Diefe Locffpeife mar zu lieblich jubereitet , als bag ber Raifer nicht barnach batte greifen follen. Deutschland marb baber aufgeboten, es ftellte fich aber feine Geele. Die Gurften fcbulten Die Rurge ber Beit, Die Ubnahme ihrer bauslichen Umftan= be, ben fachfischen Rrieg vor, in bem fie fich fchon ju Grunde gerichtet batten. Demungeachtet wollte Beinrich die Ehre genieffen ben Calomon wieder in fein Reich einzuselen. Er jog mit feinen wenigen eigenen Leuten nach Sungarn, er tam aber nicht weit mit ben= felben. Beifa batte bafur geforgt, bag Beinrich auf feinem Marfche nichts finden fonnte. Bernach fchloß er fich in bie Infel Schut ein, wo er por feinen geine ben in Sicherheit lag. Die faiferliche Urmee litt nun am nothburftigen Unterhalt, es riffen Rrantheiten ben ibr ein, und endlich mußte fie fogar Beinrich wieber gurud fuhren, ohne bie mindefte rubmliche That begangen ju baben.

An dem Feldzuge des Kaisers läßt niemand den Ernsten ausdrücklich Antheil nehmen, es schließt ihn aber auch niemand ausdrücklich aus. Bonsinius hinzegen sagt, daß der Markgraf in Destreich den Geisa vor der Ankunft des Kaisers geschlagen, aber nicht ganz habe überwinden konnen. Deswegen sen heinzich noch um Hulfe gebeten worden. Ob man nun gleich nichts schones von dem Ernst ben Gelegenheit dieser Kampagne erzählen kann, so ist es doch sehr wahrsicheinlich, daß er sie mit gemacht habe. Die tage seiner tänder machte die Mitwirkung schon nothwendig. Benn ihn aber auch diese Umstände nicht dazu sollten

bemo-

bewogen haben, fo mußte er es aus Dankbarkeit gegen ben Kaifer thun. Er hatte von ihm in Mary vierzig Hufen in bem Balbe Novgacs, boch mit Ausnahme von Kalkenftein, bekommen.

Freifingen bekommt vom Raifer hundert Sufen jenseits ber Leitha in dem Diftrifte, Der von Salomon an Deutschland war abgetreten worden, mit ber Be-

bingung Wifelburg zu befestigen.

## 1075.

Unterbeffen mar ber Aufftanb ber Cachien reif geworden. Gie lernten die Schwache bes Raifers tennen, fie ichieften Abgeordnete mit ber Drohung an ihn, daß fie fich einen andern Raifer ermablen murben, wenn er bie in Gachien neu erbauten Beffungen nicht bemoliren murbe. Siermit verbanben fie noch andre Forberungen. Er follte ihnen ihre alten Frenheiten wieber geben, Die eingezogenen Buter ihren Befigern ausliefern, und den Bergog Dito ju dem Bergogthume Balern wieder verhelfen. Biermit lieffen fie es aber nicht allein bewenden. Gie griffen auch bie Lieblingsperfonen bes Raffers, feine Maitreffen und feine Rathe an. Bende follte er von fich entfernen. Gie verbaten fich überdies bie Ehre feiner Gegenwart in Gachfen, und ftellten ibm bie Bewohnheit feiner Borganger vor, Die nicht beständig an einem Orte geblieben, fonbern im Reiche berumgereift maren. 21s Beinrich ju feinem bon Diefen Studen tuft zeigte, fo fiengen bie Gadifen an, ein Schloß nach bem andern zu erobern. Er mard entlich gezwungen, fie alle feinen Zeinden zu überlaffen, auch feine geliebte harzburg nicht ausgenommen. In Diefer hotte er eine Rirche erbaut, und feinen Pringen in Derfelben begraben laffen. Den Traftaten nach follte Diefer Tempel fteben bleiben, wenn bie Reftungswerke bemolirt wurden. Der aufgebrachte fachsische Pobel riß aber auch die Kirche nieder, mißhandelte die Altare, und grub den Prinzen aus. Nun ward heinrich in den tiefften Schmerz geseht. Ben dem Pabste schilderte er die Sachsen mit den schwärzesten Farben, und die deutschen Fürsten suchte er durch das Versprethen, Sachsen unter sie zu theilen, auf seine Seite zu bringen.

Endlich brachte er durch ihre Hilfe ein zahlreiches heer zusammen. Ernst war auch mit seinen Nittern zum Kaifer gestossen. Er wollte mit den andern Fürssten Theil an der gerechten Sache nehmen. Die zwo Armeen kamen einander an der Unstrut ins Gesicht, und gleich darauf kam es auch zur Schlacht. Der Kaifer siegte, Ernst ward aber verwundet. Er ward für todt ins Lager getragen, und starb auch wirklich den fol-

genben Zag.

Go endigte Ernft fein rubmbolles leben fur bie Rube Deutschlands und fur Die Ehre feines Raifers fectend. Er mar bie Bierbe ber groffen Deutschen, feine Siege machten ihn berühmt. Daber mard er auch mit bem Bennahmen bes Tapfern gefront. Gnabig und liebevoll regierte er feine Unterthanen als Bater, er verband mit biefer Regententugend eine allezeit freudige Geele. Er feffelte bas Berg feines Bolles. Gein Tob mar fein Sintritt aus Diefem Leben, ben ein geplagtes land oft fo febnlich vom Simmel erfieht. Dan fab ihn als bas größte Unglud an, bas Deftreich treffen tonnte. Go bald als man borte, ber Gachfifche Stahl habe ihm bas leben geraubt, fo ward alles in Trauer gefeht. Manner und Frauen flagten, nicht uber ben Berluft eines alltäglichen Dannes, fonbern über ben Bingang bes Ebenbilds ber Tugenb.

Fur feine groffen Eigenschaften ward er aber auch berelich belohnt. Heinrich, ber vierte, that es, nicht aber

aber mit prachtigen Titeln allein, fonbern auch mit Frenheiten, und Berechtfamen, beren fich fein andrer Rurft ruhmen tonnte. Weil fich bas Wefentliche bes Privilegiums auf funf Puntte reduciren lagt, fo will ich biefe ju befferm Berftanbniffe ber Befchichte bes Ernft bier mittheilen. Gie find folgende. smen Frenheitsbriefe, Die Julius Caefar und Dero Dem alten Konigreiche Dovifum gegeben baben follen, er neuert. Caefar batte bies Land bem Borgeben nach einem romifchen Genator gefchenet, und ihn ju bem geheimften Rath bes Reichs ernannt. Dero befrent es von allen Abgaben. Zwentens wird Ernften vom Seinrich ber Titel bes vorberften und getreueften gurften Des beiligen romifchen Reichs bengelegt. Deutschland foll verbunden fenn, ben Martgrafen in Deftreich, weil fie am Ende ber Chriftenheit liegen, Bulfe gegen ihre Beinde zu leiften. Mus eben biefer Urfache follen Die Markgrafen und bas land Deftreich bie Abvotaten und Berren über die Bisthumer Galgburg und Paffau fenn, bamit fie fich ber weltlichen Dacht biefer Rirchen gegen ibre Feinde ungeftort bedienen tonnen. Enblich mirb bem Markgraf, feinen Rachfolgern, und bem lande bas Recht gegeben, fich ihr Gerichtsichwerbt und bie Sanbesfahne öffentlich vor bem Reiche und ber gangen Welt vortragen ju laffen.

Dies kaiserliche Privilegium führt uns auf eine Urkunde, die der Markgraf Ernst ausgesertigt hat. Sie ist um so merkwurdiger, weil sie von allen denen, die die östreichischen Regenten in dieser Spoche gegeben haben, die alteste ist, die man bisher hat ausweisen können. Mit ihr fangt sich die Destreichische Diplomatif an. Es ist kein Jahr und kein Tag in derselben angemerkt, und das Siegel ist beschädigt. Doch sieht man noch so viel, daß es den Markgrafen zu Pferd vorgestellt. Er halt in der rechten hand eine aus vielen

Streifen jufammengefeste ober lang gezacte Rabne. Dit ber linten faßt er einen Schild, auf welchem ein Abler gemablt ift. Ernft ichenft in Diefer Urfunde bem Stifte Melt das Dorf Weickenborf auf bem Darch= Die Grengen von Diefem Gute maren Diefe. Bon Sagingrobe bis Abelmannesbrunn - verobete Bleden auf bem Darchfelbe - bann bis Stapfenreit an ber March. Bon ba gieng bie Linie bis Darchet. über Schonfirchen bis an ben unbefannten Ort Ulbers= borf. Delf ift noch im Befige biefes Buts. Die Itfunde ift von vielen oftreichischen Berren als Beuger unterzeichnet, und fie verschaft uns badurch eine Rennt nif bon vielen Befchlechtern, Die mir ohne fie gang vet Da fich biefe Berren von ihren Butern nen migren. nen, und noch aufferbem ein Unterfchied unter ihnen in fo fern fie Minifterialen Des Markgrafen und be Rirche Delt, ober nicht maren, angegeben mirb, f will ich fie bier jugleich mit anführen. In bie erft Rlaffe geborte 21,30 bon Goblsburg mit feinen ame Sobnen Unshalm und Diggo, Poppo von Ror be Delt, Ulrich von Rattau, Albert von Bobing; in b: gwore Rongil mit feinen Gohnen, Rudolf von Del Bunbader von Bezingen und andre. Diejenigen, b feine Bedienung am markgraflichen Sofe batten , m: ren Martgraf Ottofar von Steier, Efbert Graf ve Formbad, Fribrich Graf von Tengelingen, Gighat und Friberich von Gogheim, Rubolf mit feinem Gobe Balcho von Perge, Albrecht von Rulp an der Bielac Aribo von Treifem - Trasmaur - Markward be Schleing im Biertel Dbermanbartsberg.

Schurt.
Leopold, der dritte, ingiger Sohn des Markgrafin Ernst ind der Swanhild, pard um das Jahr oso geboren, sucstditte 1075 seinem Bater in der Rigiesung, im 25 Jahre sines Alters. Wes zu seiner Gestalt urd er der Schone grannt.

Markgrafen in Destreich bis auf diese Zeit gewesen war, einen so grossen Flecken erhalt sie unter Leozpold, dem dritten. Die Geschichte konnte bisher keine rühmlichern Regenten in Deutschland ausstellen. Jest fällt aber die Achtung, die man für die treuen Babenberger hatte, auf einmal. Leopold, der dritte, war kaum seinem Vater gestellent

1075.

folget, so zeigte er, daß seine Seele nicht so start sen, als sein Körper schön war. Won der Staatskunst der Geislichkeit verführt, verläßt er seinen rechtmässigen Herrn, den Kaiser, hängt dem Altmann und dem Gregor an, und sest das Gluck und Wohl seiner Staaten ganz aus

## 1076.

feinen Augen.

Dafür erhielt er vom Altmann ben Shrentitel bes frommen Markgrafen, einen Bennahmen, ber schon allein zur Verkleinerung bes keopolbs überwichtig ist. Denn nie hat ein Mann in ber altern Geschichte diejen Nahmen getragen, ber nicht auch zugleich bem wahren Vortheile seines Volks entgegen gehandelt hat-

## Gemahlin.

36b2, geht 1100 mit bem Bergoge Belf von Baiern und bem Ergbi: fcofe von Salg: burg , Timo , noch bem gelobten Lande, wird aber von ben Mrabern nach ber Mieber. lage ber Chriften im Jahre 1101 gefangen genom. men, und fommt nicht wieber nach Deftrich gnrud. Sie foll eine Tody ter bes Bergogs Belfs in Baiern gewefen feyn.

## Rinder.

Leopold, der vierte, fonst auch der Heis lige, folgt seinem Bater in der Resgierung. Elisabeth vermählte sich mit dem Markgrafen Ottofar IV. von Steiermark, und zeugte Leopolden, den Starken, den ersten Markgrafen von dem eigentlich

Rlofter Garften. Itha ward an den Markgrafen von Mahren, Leopold, vermablt

chen Steiermart.

Gie ftarb vor bem

Sabre ittt und

liegt mit ihrem

Gemabl in bem

Berbirgis heurather te den Herzog von Böheim Dorivois us. 1124 ward fie Witwe und gleng 1125 in das Nonnenkloster zu Gottweich , wo

Euphemia, Ges mahlin Konrads, des Rauchen, Grafen von Peils ftein in Deftreich.

fie 1142 ftarb.

1218 ftarb biefel

## E00 1096.

Acopolo, ber britte, flirbt den 12 Ofios ber im 46 Jahre seines Alters und im 21 seiner Regierung. Er war der lehte, der zu Welf begraben ward. 1735 wurden die Gebeine von ihm, von seinen vier Vorsaber und von sech Markgräfinnen in einem marmornen Grabmahl hu Welf bengeseit.

Familie

Solche, in ben Mugen ber flugen Welt wirflich entehrende Bufage, weil fie allezeit einen Mangel bes Berftanbes anzeigen, befamen bie Regenten nur allein von ben Pfaffen, benen fie aus Borurtheile mobil thas ten. Gie machten baburch fich, ihr Bolf und felbft ihr Undenken ben ber Dachwelt mo nicht verhaßt, boch Leopold befam ibn, nicht zum menigften zwendeutig. weil er mabrhaftig fromm mar, fondern weil er einen abgefesten Pralaten in feinen Lanbern befchüfte. mann mußte wegen ber Unbanglichkeit an ben Gregor fluchtig werden, in Deftreich fand er aber ben bem leopold Schut und Sicherheit. Gine fo beilige That, ben, gegen feinen Raifer miberfpenftigen Pralaten zu verftetfen, verbiente bies geiftliche Lob. Bernach ließ fich Leopolb gemiffermaffen bom Altmann erfaufen. Bifchof hatte ein neues Rlofter auffer ben Dauern von Daffau ju Chren bes beiligen Difolaus geftiftet. pold mard von ibm jum Abvofaten über bie Guter, Die in Deftreich lagen, und bie ju biefem Rlofter maren gefchlagen worben, ernannt. Er batte ibm für feine Dube vier und zwanzig Bufen Land und fiebengig Bauern als ein lebn abgetreten. Die Ehre ein Lehnmann bes Altmanns ju fenn, bie Beredtfamfeit bes neuen Lehnsherrn , und bie magere Geele bes Leopolds brachten legtern zu einem Entichluffe, ben er bald barauf ber gangen Welt vor Mugen legte.

Altmann, ber Widersacher bes Raisers, hatte von ber Mutter seines herrn, ber Kaiserin Ugnes, die Stelle erhalten, auf welcher er das Kloster erbaute. Diese fromme Jurstin ließ es aber daben nicht bewenten. Sie gab überdies ben neunten Theil aller ihrer Besigungen zu Bosenboig und zu Ibelsberg ber. Die andern Dorfer und Flecken aber, die zu der Abvokatie des Markgrafen gehörten, waren folgende. Ein hof zu Mautern, das Gut Rust, Sigendorf ben Grein,

Bacho:

**Ed** 1096.

| mahlin.  | Rinder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| inablin. | Rinder.  Familie aus, und die Graficaft watd als ein etie- bigtes Lehn einge- pogen.  Sophie, He erfter Gemaßt war Deinrich, der Jereg von Lituten, ihr zweiter Dighard, Graf von Ghalaburg ber Mell.  Sie Braficiaft warb aus die Kraficaft von der Mark grafichaft von Grafen von Stephaning, Deinrich, Diefer kam 1101 auf dem Arenhunge |  |
| :-<br>:- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

# Geschichte ber Deftreicher.

100

Bachonia, Breindorf ben Passau, Blat ben Schrattenehal, Burgwiesen, Strögen, bende ben horn, Penpach, alle mit ihren Zehenden, die Kirche und das
Dorf Minichreit gegen Mahren mit seinem Zehend.
Ferner alle Grundstucke an der Ips, im Machlande,
der Hof in Intheim, und überhaupt alle Grundstucke,
die das Kloster in der Markgrafschaft des Leopolds bes
kam.

Altmann fangt ben Rlofterbau gu Gottweich an. Unfanglich ward bas Stift mit Chorberren Mugufti= nerordens befett, nachher mard es aber reformirt, und ben Benebiffinern übergeben. Der Abt bat bie britte Stelle unter ben öffreichifchen Sandftanben. fter ift nicht nur megen feiner berelichen tage, feinem prachtigen Bebaube, und feiner ausgesuchten Biblio: thet berühmt, fonbern ber 21bt beffelben Gottfried bon Beffel, Die Ehre feines Ordens, bat fich burch bas Chronicon Gottwicenfe unfterblich gemacht. Ginführung ber Benebiftiner ift auch ein Monnenflofter bier erbaut worden, als aber 1 557 bie Ungahl ber Donnen nur noch aus fieben Perfonen beftand, fo ließ fie Raifer Ferdinand in andre Rlofter vertheilen, und gab ben Benediftinern die Guter bes Monnenflofters.

## 1077.

Die Sachsen hatten unterbessen ben Kaiser ben bem Hilbebrand verklagt. Dieser Pralat ergriff die Gelegenheit, sich in die deutschen Handel zu mischen, mit benden Handen, versprach nach Deutschland zu kommen, und die Uneinigkeit benzulegen. Er ließ ben Heinrich hierauf vor sein Gericht eitiren. Dies verdroß nicht nur die Italianischen Ferren, sondern auch die deutschen Bischen Bischen Beichstag zu Worms, wo die Briefe der Italianer und des römis

| Gleichzeitige Pringen.   Gefchichtschreiber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Dåbffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ortilo 1198                    |
| Gregor VII. 1085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Leopold von Litienfeld 1136    |
| Bifter III. 1087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ronrad von Bigenberg 1153      |
| Urban II. 1099                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sundheim 1243                  |
| Romifcher Baifer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berthold von Roffnig 1100      |
| Brinrich IV. 1106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cambert von Afchaffenburg      |
| Griechische Raifer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1077                           |
| Michael VII 1078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bruno vom fochfiften Rriege    |
| Micephorus III. 1080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1082                           |
| Alexius I. Romnenus. 1118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rosmas von Prag 1126           |
| Bonig in Franfreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annatifta Caro 1139            |
| Philipp 1. 1108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Albert von Ctabe 1256          |
| Benige in England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Otto von Freufingen 1146       |
| Wibelm I. 1087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Der fachfifche Chronograph     |
| Bilbeim II. ber Rothhaarige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1188                           |
| 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ronrad von Ursperg 1229        |
| with the Canadan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Chronif von Delt 1564      |
| Ronig in Spanien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die Chronif von Rlofter Dens   |
| Regent in Portugal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | burg 1348 .                    |
| heinrich, Graf in Portugal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die Chronif von Salzburg       |
| m portugui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1398                           |
| A REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF  | Die altere Chronif von Zwetl   |
| Bonige in Dannemark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1169                           |
| Sarald III. 1080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Chronif von Mugsburg       |
| Rnud III. der Beilige. 1086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1104                           |
| Dlav III. 1095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die Chronif von Abmunt 1250    |
| Erif I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die neuere Chronif von Zwetl   |
| Ronige in Schweden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die neuefte Chronif von 3metl  |
| Salstan 1080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1386                           |
| Philipp 1110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arenpets Chronif von Deftreich |
| Groffürften zu Riem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1488                           |
| Swateslaw II. 1078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Safelbache Chronit von Deft.   |
| DBfewolod I. Jaroslamitid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | reich 1463                     |
| 1093                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Chronif von Reichersberg   |
| Swatopole II. Ifaslawitich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1200                           |
| 1114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| Bonige in Sungaen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sagens Chronit von Deftreich   |
| Geifa I. 1077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1395                           |
| Labislaus I. 1095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Das Leben bes Abalbero.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Das Leben bes Altmanns.        |
| A STATE OF THE STA | W 3 Isni                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |

## Geschichte ber Destreicher.

103

schen Bolls vorgelefen wurden. Gie flagten ben Bil-Debrand in denselben bes Lasters des mit Unrecht erschlichenen Amtes und bes Meineids an, und verlangten von bem Raifer einen anbern Dabft. Die deutschen Stande haßten ibn, weil er fich jum Richter feines eis genen herrn aufgeworfen hatte. Er ward baher von vier und zwanzig Bischöfen seiner Stelle unwurdig erflart und abgesett. Sie Schrieben zugleich einen Brief voll bittrer Vormurfe an ihn, erhoben ben Kaifer bis in den Himmel, und beschuldigten den Hildebrand in ber Versammlung ber Karbinale aller ber tafter, beren er sich schuldig machte. Sie entbeckten die verbotenen Wege, auf welchen er ben romischen Stuhl bestiegen Diese Behandlung erbitterte aber ben folgen Er that ben Raifer in ben Pralaten nur noch mehr. Bann, und fagte die Deutschen von ihrem Gibe lof. Unglucklicher Weise entstanden zu eben der Zeit Irrungen unter ben beutschen Fursten, und Altmann erfchien als Gevollmächtigter bes Pabftes auf bem Fürstentage 1u Tribur. Der beleidigte Bischof manbte alles an, Er brachte es ba= um fich an seinem herrn zu rachen. bin, baß bem Beinrich angebeutet marb, er follte fich bemuhen vor Jahresfrist von dem Banne loß zu tommen, und fich unterbeffen ber kaiferlichen Gewalt ju Beinrich hatte vorber hinlangliche Starte enthalten. ber Scele, um dem Bildebrand ju befehlen, von dem Stuble, ben er verunehrte, herunterzusteigen, jest hatten ihn aber selbst die Deutschen verlassen. fagen ihre Burbe nicht ein, ober fie befaffen in bem Augenblicke wirklich keine, ba fie ihren Spruch ausspras chen. Beinrich mußte alles thun, um fich zu erhalten. Er unternahm die gefährlichste Alpenreise, demuthigte · fid, vor feinem Unterthan, und bie Gunden maren von Diefer Seite vergeben. So gieng man mit einem Ralfer um, ber gezwungen marb Blein zu banbeln. Mian hielt

# Gleichzeitige Prinzen.

Ronige in Polen. Beleelan II. 1081

Bledislav I.

## Beschichtschreiber.

Onuphrius Panvinius Leben Stegots VII.

1102 Das Leben bes Bertholbs, 26= tes ju Barften.

Sigism. Puschii Chronologia Sacra Ducatus Stiriae.

Shezii Historia Ducum Stiriae. Thom. Io. Pessina de Czechorod Mars Morauicus.

Ennentels . Burftenbuch Steprland und von Ofter=

land. Hoffmanni dist. de Stemmate

Babenberg - Auftr. Gerberti Taphographia Prin-

cip. Auftriae. Phro origines Chunringiorum.

Luspinian.

## Geschichte ber Oestreicher.

104

نفت وروست

hielt ihm ben romischen Popanz vor, und er fürchtete sich vor diesem Schattenkild, weil man ihm die manneliche Starke genommen hatte. Satten die Deutschen dies nicht gethan, so wurde er das Gespenst zerstiebt haben. Nicht einmal jugendlich benkende Gemuther wurde es wieder in Schrecken haben sehen konnen.

Indem dies in Italien vorgieng, so mählten bie Deutschen ben Bergog von Schwaben, Rudolf, zu ibrem Raifer. Altmann, ber pabstliche Legat, ein abgesagter Jeind des Kaisers, hatte die Wahl hauptsächlich Go bald als heinrich den Zustand von bewurtt. Deutschland erfuhr, so eilte er wieder zurück, und suchte seine wenigen Getreuen auf. Unter biefen mar ber Herzog von Böheim der vornehniste. Dieser gab ihm Solbaten, mit benen er Paffau vermuftete. und die Stadte am Rhein maren ihm auch getreu ge-Rudolf fuchte ibm biefe Stuke zu entreiffen, und jog nach Franken, um Burgburg zu belagern. Che er aber die Stadt erobern konnte, so war schon Seinrich mit den Bohmen und Baiern im Anmarfc. bewegte ben Rubolf bie Belggerung wieder aufzubeben.

# 1078.

Die Sache des Heinrichs gewann jest ein besteres Unsehn. Gregor war nicht mehr offenbar gegen ihn, und er wollte sogar von dem Rudolf nicht einmal etwas wissen, weil er ohne sein Vorwissen war erwählt worden. Die Sache dieser zwen herren sollte gutlich ausgemacht werden. Es versammelten sich wieder mehrere Fürsten und Vischöse um den Kaiser, und es kan auch der Markgraf teopold zu ihm nach Regensdurg. Dies konnte er jest thun, ohne die Pstichten der Freundschaft gegen den Altmann, den er so hoch schätte.

idafte, gu beleibigen. Diefer Pralat batte vollige Bergeibung von bem Beinrich erhalten, und mar in fein Bisthum wieber eingefest worben. Gine That bon biefer Urt fonnte ben Darkgrafen bewegen, fich wieber ju feinem herrn ju gefellen. Desmegen überredete er fich aber nicht auch jugleich von bem Unrechte feiner eigenen, und von bem Rechte ber vorigen Sand= lungen bes Raifers. Er mar von ber Rechtichaffenbeit feiner und ber wiberfpenfligen Burften Befinnun= gen überzeugt. In feinen Gebanten batte ber Raifer feine Begenwart nur ber glimpflichern Begegnung gegen ben Altmann ju verbanten. Leopold fonnte auch baber ben Bormurf bes Beinrichs, ben Furftentag ju Tribur gebilligt , und die Gache bes aufruhrifden altmanns mit aller feiner Dacht unterflußt gu haben, nicht ertragen. Er fab fich baburch beleidigt, und verließ nun den Raifer öffentlich.

# 1079.

legterm verbroß biefe Sandlung um fo mehr, ba alle Machbarn bes leopolds Freunde bes Raifers maren. Der Darkgraf mar im gangen Dften ber einzige 2Bi= berfpenftige. Er banbelte auch in ber That gegen ben gefunden Menichenverstand. Leopold fonnte fich vernunftiger Beife mobl einbilben, bag bie Baiern, Die Bohmen, die Dahrer alle Gelegenheit auffuchen murben, ben Raifer an ihm ju rachen, wenn es jener auch nicht perfonlich thun fonnte. Er fam aber felbft. Er folgte gwar bem Darfgrafen nicht auf bem Guffe nach, weil er in Sachsen machtigere Begner ju bestreiten batte, als er aber von bort juruck fam, fo fiel er auch gleich in Deftreich ein. Man findet ben ben Schrift= ftellern teine Spur von einer verlohrnen Schlacht, Die ben Leopold jum Beborfam gezwungen hatte. Gie laf-S 5

## Geschichte ber Destreicher.

106

fen ben Heinrich nach ben unglucklichen Sitten seiner Zeit ben Krieg führen, sie sagen, er habe bas land verwüstet. Dadurch ward Leopold bewogen, sich ihm wieder zu unterwerfen, um grösseres Ungluck von seinen Unterthanen zu entfernen, die er nur schon zu sehr durch seine Unhänglichkeit an eine lose Sache ins Elend gestürzt hatte.

#### 1080.

Beinrich glaubte fich nicht zu bem Bertrage gu Ranossa verbunden. Er führte sich schon wieder als Kaiser auf, ehe er Italien verließ. In Deutschland führte er Rriege, Die er nach feinem bem Dabfte gegebenen Berfprechen batte unterlaffen follen, ohne baß Gregor bamider etwas einmenbete. Allein Rudolf wectt jest biefen auf. Er schickte einen Gefandten nach Rom, und ließ die traurige lage Deutschlands mit hellen Farben abmahlen. Beinrich mußte an allem Ungluck Schuld fenn, weil er nicht den Ausspruch bes beis ligen Stuble in Erfüllung gebracht batte. Er ward alfo jum zwepten male anathematifirt. Er liek sich aber hierburch fehr wenig schrecken. Silbebrand marb vielmehr abgefegt, und die Kriege in Deutschland murben fortgeführt. In dem Treffen an ber Elfter verlobe Rudolf feine meineibige Sand, und fein ungludfeliges Leben.

## 1081.

Der wieberholte Bann machte auf ben Leopold eisne neue unglückliche Würkung. Er brach von neuem mit dem Kaiser durch die Ranke des Altmanns verführt, und hieng sich an den neuen Afterkonig, an den Hermann von Luxendurg. Leopold gieng so weit, daß er den

ben Beinrich öffentlich gu Tuln auf einem lanbtage mit feinen Stanben abichmor. Den Altmann erhob er bagegen burch Lobfpruche bis in ben Simmel. gen , bie es noch mit bem Raifer bielten, mußten fluch= tig merben, wenn fie ihr geben erhalten wollten, Die Freunde bes Pabftes und bes Altmanns vertheibigte er aber aus allen Rraften. Der fcone leopold hatte eine fo furge Beurtheilungsfraft, bag er fich um die Bu-tunft gar nicht befummerte. Dur allein feiner Rache gab er Bebor. Diefe rieth ihm dem Beinrich fo mehe ju thun, als nur moglich mare. Fir die Bufunft fonnte ber Simmel forgen. Dach biefen Grundfagen ließ er feine Bolfer ju ber Urmee bes Bermanns, ber fchon anfieng ladjerlich zu merben, ftoffen. Bende marichirten por Mugsburg , belagerten es bren Wochen lang , gunderen bie Borftabte an, plunderten in den benach: barten Blecken , und giengen auch wieder , ohne bie bem Beinrich treue Stadt erobern gu fonnen.

## 1082.

Das Ungewitter jog sich nun über die Staaten bes Leopolds zusammen. Heinrich hörte die Treulosigteit des Markgrafen, seine Verbindung mit dem Hermann, und die Verennung der Stadt Augsburg. Der Kaiser ward hierüber so sehr aufgebracht, daß er in
seinem Jorne die Markgrafschaft dem Leopold nahm,
und sie dem Herzoge von Böheim, dem Wratislav,
seinem treuesten Anhänger, gab. Wollte sie dieser besihen, so mußte erst Leopold daraus vertrieben werden.
Zu dem Ende verband er sich mit Konraden, Fürsten
in Mähren, der Grenzstreitigkeiten mit dem Markgrafen hatte, und dem Bischose von Regensburg, Otto.
Bepde waren Brüder des Wratislav, alle dren Freunde des Kaisers. Sie sehten über die Leia, und verwüsteten

mufteten bas Biertel Untermanhardsberg. Leopold runite fich, both alles auf, mus nur Baffen tragen tonnte, und jog feinen Reinden muthig entgegen. Mailberg hinter Barras lagerte er fich. Wratislav ructe an, und lieferte bem Markgrafen eine von ben blutigfien Schlachten. Die Destreicher wollten ihren Herrn nicht verlaffen, Die Bohmen maren ausgesuchte Leuce, und ber Kern bes Bobmifchen Bolle. fieng in der Ferne das Ereffen mir Pfeilen an, es fam jum handgemenge, Wratisiav ließ feine Kavallerie absiken, und brachte die Destreicher in Unordnung. Auf diese folgte eine so grosse Rieberlage, daß , sich Leps pold nur mit menigen retten tonnte. Der Berjog verfolgte feinen Sieg, feste ben Rluchtigen nach, und ließ alles, mas er auf ber Flucht einholen konnte, über die Das land ward zwischen der Teia Rlinge springen. und der Donau verheert, und jur Emode gemacht.

Destreich ward noch mehr mit hunger gestraft. Die ganze Saat war im norblichen Theile jo febr zu Grunde gerichtet worden, bag man an feine Erndte Es entstand daber ber größte Mangel benten tonnte. an Lebensmitteln. Gange Familien verschmachteten. Altmann hatte dies Unglud über bie Nation gebracht, jest versuchte er es, so gut er fonnte, ju lindern. Den Bittenben gab er Almofen fo viel, und fo lange er Er vertaufte fo gar feine Berathschaften, und gab bas gelößte Geld ben Urmen. In Bottweich theilte er Brod aus. Go rettete er einige taufend Men: ichen, die er burch seinen unfeligen Gifer in die Armuth gestürzt hatte, vom ganglichen Untergange. Der Po= bel, von ber Quelle feiner traurigen Lage menig unterrichtet, gab bem Pralaten ben Schonen Nahmen bes Barers ber Armen.

Ottokar, ber britte Markgraf in Steiermark, fiftet bas Kloster Garften in Destreich ob ber Ens. Chor-

Chorherren befassen es zuerft, Ottofar, ber vierte übergab es aber 1112 ben Benediftinern. Der Abt ift in bem Range ber vierte unter ben geistlichen landständen im lande ob der Ens.

#### 1083.

Leopold gab noch nicht alle Hofnung auf, ob er gleich eine Schlacht gegen die Bohmen verlohren hatte. Er stellte wieder Truppen ins Feld, und gab dem Izzo von Gobarsburg das Kommando über sie Dieser alte Krieger war so glücklich den Bratislav zu schlogen. Die Niederlage der Bohmen war jetzt eben so groß, als jene der Destreicher im vorigen Jahre. Wer nicht erlag, der eilte über die Teia in Sidverheit. Nach diesem Treffen besaß teopold seine Markgrafschaft beständig in Ruhe. Azzo errichtete zum Andenken dieser Schlacht eine Kirche auf seinem Gute Azmannswisen, die Altmann im folgenden Jahre einweihte. Sein Entel Albero erbaute hernach den dieser Kirche das Schloß Kunring — Klienring — von welchem seine Nachstommen ihre Nahmen haben.

Gottweich wird eingeweißt. Altmann gab ben biefer Gelegenheit der Kirche auch das Dorf Radoltsdorf, und spielte zu gleicher Zeit die ganze Erkommunikationskomodie, die Gregor vorher in Rom gespielt
hatte. Er stellte den Hildebrand vor, dieser hatte seinen Robert Guiscard an Leopolden, den Kaiser Heinen Robert Guiscard an Leopolden, den Kaiser Hein
tich machte ein reicher Destreicher von Adel. Hätte
der Biograph des Altmanns für gut befunden den Napmen des lesten zu nennen, so wäre ich dadurch in den
Stand gesetzt worden, ihn gleichfalls anzusuhren, da
er es aber nicht gethan hat, so muß er seine Rolle ohne Nahmen spielen. Dieser gewisse von Abel wollte
nach dem Tode seines Bruders Radoltsdorf erben,
welches

## Gefchichte ber Deftreicher.

welches ersterer von dem Altmann zu tehn hatte. Der Bischof weigerte sich es ihm zu reichen, der Edle wollte es nicht herausgeben, und ward deswegen mit dem Bannmesser von aller Gemeinschaft mit den Christen abgeschnitten. Dies bewegte den Edlen, nach St. Poleten zu dem Bischofe zu gehen. Er mußte sich mit blossen Fussen in tiesem Schnee vor dem Pralaten hinwerssen, das Dorf heraus zu geben versprechen, und lange in dieser verächtlichen tage bleiben, ehe Altmann auf Bitten der Umstehenden bewegt werden konnte, den armen Sünder in den Schoos der Kirche wieder aufzusnehmen.

#### 1084.

Beinrich lag zwen Jahre bor Rom. Enblich ero= berte er biefe Stadt, nachdem er bie Romer mit gries difchem Golbe bestochen batte. Er feste ben Erzbi= ichof von Ravenna unter bem Dabmen Rlemens, ber britte, jum Dabfte ein, und ließ fich von bemfelben am Palmfonntage jum Raifer fronen. Gregor, ber in bie Engelsburg geflohen mar, mard in berfelben belagert. Jest ructe aber Robert Buiscard, ber bisber in Griechenland gegen ben Raifer von Konftantinopel Rrieg geführt batte, jum Entfaß an. Seinrich mar zu schwach ihm zu wiberfteben, und zog fich in die Lombarden jurud. Guiscard rudte vor Rom. Die Stabter, wiber ben Gregor eingenommen, wollten ibn nicht einlaffen, alfo eroberte er es mit Cturme. Der Dabft ward aus ber Engelsburg befrent, und wieder in ben lateranenfifchen Pallaft jurudgeführt.

## 1085.

Bon der Lombarben gieng der Kaifer nach Deutsch= land. Die Zwistigkeiten wurden mit weniger Sige betrie=

betrieben, und man fieng an, fich jum Biele gu legen. Es ward baber eine Berfammlung ju Bertach in ber Grafid aft henneberg gehalten. Jeber Theil ermablte fich einen Pralaten jum Abvotaten feiner Gache, und bende Rebner erhielten ben Benfall ihrer Parten. fich bie Begner von der Starte ber Grunde bes andern Theils nicht überzeugen konnten, fo trennte fich wieber Die Konfereng ohne ben minbesten Endzweck erhalten gu Das Uebel mar nur baburch arger geworben. Denn als ber Begentonig hermann ju Queblinburg Ditern fenerte, jo bielt auch ber pabftliche Legat Otto. Bifchof von Oftia, mit ben geiftlichen Unbangern bes Gregors ein Koncilium Dafelbft. Das Enbe Davon mar, bag alle Unhanger bes Klemens und bes Beinrichs in ben Bann gethan murben. Gine folche Behandlung mar ben friedlichen Gefinnungen, Die man gu Bertach geauffert hatte , gang jumider , und man fuchte auf faiferlicher Geite Dies Berfahren gu beftrafen. mard von Beinrich ein Koncilium nach Maing ausgefdrieben, auf welchem fich auch die legaten bes Rilemens einfanden. Dan erkannte Diefen Pralaten ichrift= lich fur ben rechtmaffigen Pabft, Die Abfelgung bes Gregors marb bestätigt, und bie Bifchofe, Die es mit ibm bielten, murben von ihrer Rirche verjagt. 211tmann mußte jum zwentenmal von feinem Gige weichen, und bem neuen Bifchofe, Bermann, Plat machen. In Deftreich fant er aber ben bem teopold Schuß. Er jog nach Gottweich, und berfah bis an fein Ende in ber Markgrafichaft bas bifchofliche Umt.

# 1086.

Seine Rollegen Adalbero, Bifchof von Burgburg, und Gebhard, Erzbifchof von Salzburg, hatten ein befferes Schickfal. Jedoch ersterer nur auf eine furge Zeit. Die Baiern, bis jest bem Raifer getren, hatten mit ben Franken ben Beinrich aus allen Rraften unterftußt. Wenn er eine Urmee verlohren batte, fo marb er fich wieder eine neue ben ihnen. murben es aber endlich überdruffig, und berbanden fich mit ihrem Bergoge Welf gegen ben Beinrich. fuchte nun Die Parten bes Raifers in Baiern gang ausjurotten, und gieng besmegen nach Galgburg. felste er ben Webbard auf feinen erzbifchoflichen Stubl. Er wollte auch Franken von ber Geite bes Beinrichs absieben, und marichirte in biefer Abfiche vor Burgburg. Rach ber Schlacht ben Pleichfeld nahm er biefe Stadt, feste ben Abalbero wieber ein, er mard aber eben fo bald wieder baraus verjagt, als fie Beinrich eroberte. Altmann mar ben ber Ginfegung bes Gebbarbs gegenwärtig, es wollte fich aber feine Belegenbeit finden, ibm ju feinem Ctuble wieber ju verhelfen.

# 1087. 1088.

Hermann starb zwar, weil sich aber Altmann so sehr an dem Kaiser versündigt hatte, so ward er nochmals übergangen. Timo, ein Chorherr von Würzsburg, kam an des Todten Stelle. Bon jenem wuste man ben seinem teben nichts ungerechtes zu erzählen, so bald er aber gestorben war, so schrie die Gegenparthen über ihn. Jeder wußte eine Anetdote von ihm, und man sagte sich viele bedenkliche Sachen über die Art seines Todes. Er lag vor seinem Ende in der Fantasie, sprach viele posserliche Sachen, welche der größere Hause belachte, der klügelnde auslegte. Altmann mußte ihm erschienen senn, er sollte ihm die Schandthat, die Besteigung seines Stuhles, vorgeworfen und ein schweres Gericht an jenem Tage prophezenet haben. Dies ist nur eine kleine Beschreibung von dem Gewäs

iche, das man sich zu jener Zeit erzählte, und das die Parthen des Gregors für gut befunden hat, in die Jahrbücher aufzuzeichnen. Den Altmann konnte es unterdessen kiseln. Er sah, daß sich teute kanden, die ihm zur Ehre seine Mebenmenschen von dem Teufel plagen liessen. Seine eigentliche Geschäfte waren Ausstauschungen mit dem Markgraf Ottokar von Steiermark in der Rähe der Stadt Steier, und Reformationen der Klöster in der Markgrafschaft.

## 1089.

Abalbero amufirte fich auf die nemliche Art. Rachbem er unftet und fluchtig worden war, gieng er fur; vor feinem Tode nach tambach in das von feinem Bater errichtete Stift. Die Chorherren lebten nicht nach feinem Gefallen, und nach der Art, wie es ein so gottfeliger Mann wunichte, sie mußten also das ganze Stift raumen. Benediktiner kamen an ihre Stelle.

Einige Monate vorher hatte dies nehmliche teos pold in Melt gethan. Die von teopold, dem erften, eingesehten Chorherren mußten weichen, und den Bes nediktinern Plat machen. Diese wurden an dem Tage des beiligen Benedikts eingeführt.

#### 1090.

Lob des Abalbero. Er verschied zu lambach, und ward auch daselbst begraben. Dieser hartnäckige Pralat, der lieber sterben, als vor dem Kaiser zu Burzburg erscheinen wollte, hatte seine Weischeit von Paris geholt. Gebhard und Altmann, seine Mitschuldigen ihr und Altmann, seine Mitschuldigen, hatten die nemlichen Grundsiche eingesogen, sie waren aber auch alle dren auf die nemliche Art unglucklich. Seine Freunde wissen eben

## Befchichte ber Deftreicher.

114

fo viel schones von ibm zu erzählen, als feine Feinbe nachtheiliges.

#### 1091.

Altmann folgte biefem balb nach. Er ftarb gut Beifelmauer, und mart nach Gottweich begraben. Diefer Pralat batte viele gute Eigenschaften, und machte fich um Die Religion febr verdient. Ware er nicht ein unbeweglicher Unbanger bes Gregors gemefen, batte er nicht burch feinen unüberlegten Gifer Deftreich und fich felbft ins Unglud gebracht, fo tonnte man auch feinem Berftande eine groffere tobrebe balten, als es ben biefent Umftanben möglich ift. Er war ein eifriger Beobachtet ber Kirchengucht, und wo biefe nicht bertschte, ba fuch= Daber entftanben bie Reforma= te er fie einzuführen. tionen ber Rlofter in Deftreich. Die Gelftlichen thaten fich in ihren Stiftern wohl, und befummerten fich menig um ben Gottesbienft. Gie maren ju allem Guten Der Benediftinerorben fant eben in bem größten Unfeben, alfo murben ihm die Rlofter überge-Diefe Reformation gieng aber nicht fo rubig au, als man fich leicht einbilben tonnte. Es gab baben Un= ruben und fleine Rriege. 21s bie Beiftlichen in Santt Polten ihr Rlofter verlaffen mußten, fo fegten fie fich wieder eigenmachtig in ben Befis beffelben. Gie fielen bemafnet ein, verjagten bie neuen Monche, bracheit in ben Reller, und gerbrachen alle Saffer. ten ben Wein, ben fie nicht trinfen burften, auch ib= ren Feinden nicht gonnen. Dach ber Erzählung bes Biographen bes Altmanns folgte biefer ruchlofen That aber auch gleich die Strafe Des Simmels nach. verlohren ben Gebrauch ber gefunden Bernunft, und giengen in Ginoben. Bebbes icheint mir eine naturlis che Folge von der Fulle bes Beins, und von bem Bemußtfenn ihres Berbrechens ju fenn. Ehe!

Ehe Altmann Bischof wurde, waren bennahe alle irden in Destreich von Holz. Sein Lobredner führt es ausdrücklich an, und vergießt nicht, zu gleicher Zeit nen Wiß spielen zu lassen. Die Geistlichen, sagt er, rem auch von Holz. Hätte er seinen Sah nicht besten wollen, so hätte man es ihm auf sein Wort gezubt, so stürzt aber selbst der Beweis die ganze Sasum. Er gründet sich darauf, daß die Geistlichen wieder gehabt hätten. Altmann sorgte aber für die bauung neuer steinerner Kirchen, versah sie mit nothendigen Bibliotheken, mit Gemählden und andern glitchen Zierrathen.

## 1092.

Leopold ward zwar durch den Tod seines vertraus Freundes in tiefe Trauer gesetzt, aber hernach durch e Wahl des neuen Bischofs Udalrichs, eines verstängen Mannes, getröstet. Er hatte die nemlichen ichicksale, wie sein Vorgänger, er mußte Passau meisn. Der vom Kaiser eingesetzte Timo regierte, und dalrich versah das bischössiche Amt nur unter der Ensier fand er aber viele Gelegenheiten Gutes zu thun, id dassenige auszusühren, was Altmann in andern löstern glücklich angefangen hatte.

# 1093.

In Gottweich führten die Geiftlichen ein sehr tuendhaftes und frommes teben, so lange Altmann leb, nach seinem Tode wurden sie aber uppig. Johanto, ein Monch aus Schottland, der von seinem Freune Altmann eine kleine Zelle an der Kirche zu seinem Aufenthalt erhalten hatte, strafte sie deswegen. Um imm Vorftellungen Gebor zu verschaffen, so bediente er sich einer erlaubten Erfindung. Er sagte, Altmann fen ihm erschienen, und habe ihm befohlen, den ganzen Berg von allem geistlichen Unrath zu säubern. Der Probst Konrad war so gut, es zu glauben, er versprach sogar, das Kloster mit seinen Geistlichen zu räumen. Johannes aber, der es nicht so weit wollte kommen lassen, erklärte die Aenderung ihres Lebens, und das Annehmen besserer Sitten für hinlänglich. Er rieth ihnen sämmtlich in den Benediktinerorden über zu gehen.

## 1094

Die Geistlichen nahmen biesen Vorschlag an. Konrad gieng selbst nach Rom, und würkte ben bem Pabste die Erlaubniß bazu aus. Als er sie bekommen hatte, so begab er sich zu dem Bischofe Udalrich, und bat um seinen Rath. Auch dieser willigte in die Annahme des Ordens, und schlug den Hartmann, einen Monch des Klosters Sankt Blasius im Schwarzwalde, zum Abte vor. Dieser nahm den Antrag an, brachte verschiedene Benediktiner mit sich, und ward auch wirklich von dem Udalrich als Abt eingesetzt. Hartmann verschönerte das Kloster durch neue Gebäude, und legte den Grund zu der vertrestichen Büchersammlung.

## 1095.

Leopold saß bisher in Deftreich in Rube, und fah ben Zwistigkeiten bes Heinrichs mit seinem Sohne stille zu. Er nahm keinen Theil baran. Welf, Herzog in Baiern, verließ die Parthen des Pabstes ben ber Gelegenheit ber Trennung seines Sohnes Welf von der Mathildis, und unterwarf sich dem Kaiser. Heinrich gab ihm dafür Baiern wieder. Durch bas Ansehen Dieses

iefes Herzogs ließ sich ganz Deutschland zur Unterwürffateit bringen, und Heinrich regierte einige Zeit in allgem ner Ruhe. Auch Leopold beugte seinen steisen Macken unter die väterliche Negierung des unglücklichen Kaisers. Berthold von Kosinis führt die Unterwerfung des Markgrafen ausdrücklich an, ob er ihn gleich nicht mit Nahmen nennt. Er sagt, durch die Vermittung des Welfs ward aller Orten Friede. Friede ward von Elsas bis Schwaben, von Schwaben bis Baiern, von Baiern bis nach Hungarn.

Anfang ber Kreuszüge. Kein einziger Jurst in Deutschland nahm in diesem Jahre Theil baran. Die Annalen von Zweil lassen ganz allein den keopold an den groffen Zug sich schliessen, die Markgrafschaft seinnem Sohne übergeben, und auf der Reise sterben. Da sie es aber durch nichts beweisen und keinen gleichzeitigen Gewährsmann anführen, so kann man ihnen auch ummöglich trauen.

Ortifo, nebst allen oftreichischen Geschichtschreibern, läßt ihn ruhig in Destreich sterben. Er sagt nichts von dem Zuge nach dem gelobten kande, noch auch von der Uebertragung der Markgrafschaft an seis nen Sohn. Er starb fromm, und ließ teopolden, dem

1096.

nen Sohn. Er ftarb fromm, und ließ leopolden, bem vierten, bem Stolz von Destreich, die Markgrafschaft jurud. Dies ift es alles, was er ben feinem Tode an-

junierten für nothig fanb.

Von Bertholden von Kofinis wird Leopold ber Reiche genennt, er sagt aber nicht, woher ber Markgraf die Schäse genommen habe. In dem Stiftsbriefe aber, den Altmann wegen seines Klosters zum heisligen Mikolaus ben Passau gegeben hat, stehen einige Punkte, aus welchen man die Quelle des Reichthums H 3

berleiten tann. Er fagt in bemfelben, Leopolb babe bem Klofter bie Boll und Mautfrenheit in ber gangen Markgrafichaft von allen feinem felbft erbauten Getreis be, Wein und gefangenen Fifchen jugeftanden. Ronn= te dies teopold eigenmachtig thun, fo muß er bas Bollregal befeffen haben, und zwar nicht nur in ben bamals befannten Marktplagen Stein und Sorn, fondern in gang Deftreich. Denn mare bies nicht gemefen, fo batte ber Pralat nicht fo allgemein reben tonnen. Er fagt aber, Leopold batte bie Gnabe fur bas Kloffer gehabt, es von der Maut in allen Stabten und Gleden, ju Baffer und ju fande ju befregen , und führt Stein und horn nur als die hauptplage, nur benfpielsweife, Dies mare ber fraftigfte Sat gegen bie Baierifchen Traumereven, Die fich fo gerne eine Oberherrschaft über Deftreich in ber erften Balfte ber erften Epoche anbichten. Dies Regal verscheucht gang ben ichweren Traum bes leichten Schlafes, wenn es auch bie andern Grunde, bie gleich ju Unfange biefer Geschichte ange führt worden find, nicht vom Grund gus follten ges than haben. Denn nie bat ein andrer, als ein Reichs= fand in jenen Zeiten bies Recht befeffen. Ja diefe befaffen es nicht einmal alle, fondern es mar ein vorzug: liches Zeichen ber Gnabe bes Kaifers, wenn er es, wie in Deftreich, in feiner gangen Ausbehnung bem Reichs ftanbe vermilligte.

Altmanns Stiftbrief ift die einzige bisher bekannte Quelle, die uns noch auf einige Betrachtungen über den Zustand von Destreich führt, den wir ganz verkannten, wenn ihn nicht ein Pralat zu seinem Vortheile in seiner Urkunde angeführt hatte. Jeht wenden wir die Sache um, und ziehen als Beobachter den unfrigen heraus. Leopald that in Sachen, die das ganze kant angiengen, nichts für sich allein. Er fragte erst seine Stände um ihre Mennung. Diese hatten die Zollber

frenung

frenung bes Rlofters Nifolaus in reife Ueberlegung gezogen, ebe fie der Markgraf zugestanden hat. Altmann nennt fie die eblen Barone, und sucht seinem erhaltenen Rechte durch Anführung derselben eine neue Starke, und so viel zu verstehen zu geben, daß es teopold für sich allein nicht wieder zurud ziehen konne.

Leopold, ber britte, mar nicht allein Darkgraf über ben Theil von Deftreich, ben wir bent unter ber Ens nennen, fonbern auch über einen Theil von Deftreich ob ber Ens, ober genauer ju reben, Die Ens machte Die Grenzen bis nach Bobeim, wenn man fich von bem Ausfluffe Diefes Stroms in Die Donau eine gerabe land gehorte dem Markgrafen. Dies lehrt uns die nehmlide Urfunde bes Altmanns. Diefer Dralat er= nennte ben leopold jum Abvotaten über alle Flecken, Die in ber Darkgrafichaft bem Rlofter guftanben, und gable ju ihr ausbrudlich bas Machland. Leopold marb auch nicht fur feine Perfon allein Abvotat, ober nur auf tebenslang, fonbern bie Ubvotatie ward ibm und feinen Dachfolgern, auch über Diejenigen Guter, Die gutherzige Seelen in Butunft bem Stifte fchenten murben , übertragen. Es mußte fich bann jemand ausbrudlich bas Schubrecht über feine geschenkten Guter porbehalten haben. In Diefem Fall follte bas Rlofter bem frommen Manne bas Schufrecht burch ein Dris pilegium übertragen fonnen.

## Geburt.

Leopolds des britten, und ber Itha, ward den 29 September 1073 ju Melt ges bobren , und folgte 1096 feinem Bater, in ber Regierung in bem 24 Jahre seines Miters.

## 1096.

Leopold, der Seilis Copold, ber britte, hatte heinris. ge, einziger Sohn ben, ben vierten, wieder für seinen rechtmässigen herrn erkannt, fein Sohn kam also ohne Wiberfpruch zur Regierung in Deftreich. Der Raifer hatte jest teinen Grund ben Erben bes gestorbenen Markgrafen von der Nachfolge auszu-Dies batte er nur in bem schliessen. Fall thun tonnen, wenn ber Bater. in seinem Ungehorfam verhartet ge blieben mare. Aber auch bier gieng es nicht mohl an, wenn ber Gohn unschuldig mar, und an ben aufrubrisichen Thaten feines Baters feinen Theil genommen batte. Es war schon zum allgemeinen Sertommen geworden, bag bie Sohne die Regierung nach bem Tobe ihres Baters antraten, in Defireich tonnten fie es aber um so viel mehr, da bie Markgrafen ein Privilegium bekommen hatten, nach welchem die Gohne nie ausgeschloffen werben follten, wenn fie fich nicht an dem Kaiser und Reis che versundigten.

Die Kreukfahrer, durch bie ehrgelbigen Absichten des Pabstes angefacht, maren auf Abentheuer ausgegangen. Sie erwarteten, als irrende Ritter, unmittelbare Bulfe vem himmel, Mannaregen und fette

## Gemablin.

Pringeffin Raifers Deinrichs, bes vierten , batte in ber erften Che mit Triedrich von Sobenftaufen ben Bricorich, Derlog Schwaben , und ben Raifer Ronrad, ben brit. ten , gezeugt. Madydem fie 1 105 Witme geworben mar, fo vermabl. te fie fich gum amentenmal mit Leopold 1106 ben erften Day ju Made Dell. ben auslandifden Odriftfteilern ftarb fie im Jahre 1143, bie öftreichi. fchen laffen fie aber & Sabre alt mer ben, und erft 1157 den 24 Ceptember mit Tope abgeben. Cie war alfo1076 gebobren. Bu Rlo. fter Menburg ift fie beugefest morben.

#### Rinder.

Albrecht ward 1107 gebohren, 1125 von feinem Bater ju Delt jum Mitter gefchlagen und jum Abvofaten aller Rirchen in Deftreich ernannt. Er vermablte fich 1132 mit Bedwig, einer Tochter bes Seriogs. Himus in Sungarn, und farb 1137 ohne Rinder. Begen fdmadlifeiner Gefunbbeit' chen fuccedirte er feis nem Bater nicht in ber Megierung. Er liegt gu Beis ligfreuß begraben. Leopold folgte fetnem Bater in ber Regierung.

Otto fam 1109 auf bie Welt. 1122 mard er Probst zu Kloster=Neuburg, und gieng in die sem Jahre noch auf die Schule zu Paris. 1126 nahm er den Orden der Eistercienser zu Morimund an, ward 1131 zum Abte in diesem Kloster und

## Tod 1136.

Leopold, der vierte, stirbt den 15
November 1136
im vier und sechtigsten Jahre seines Alters, und
im ein und viertigsten seiner Negierung. Den 19
ward er in seinem
gestisteten Kloster
Neuburg von Neginmar, Bischose
tu Passau, begraben.

Bergog Albrecht unb fein Dring Rubolf baten 1355 ben Dabft Innoceny, ben fechften, um Beiligfprebie dung bes Darts grafen, und diefe Bitte ward unter der Regierung des Raifers Triebrichs, des dritten, in den Sabren 1465 und 1466 erneuert. Sixtus, ber vierte, feste eine neue Unter udungsfommiffion nieber , fein Tob unterbrach aber 1424 Die Gache abermals. lich erfolgte bie Ranonifationebul

fette Bachteln. 21s fie fich aber in ihrem ftarten Glauben betrogen fanden, fo fielen fie uber alles ber, was ibnen auf bem Wege aufflieg. Die armen Juben ma-Die Chriften murren in Deutschland bas erfte Opfer. ben in diefem Reiche verschone, in Sungarn mußten aber Bom Sunger gequalt raubten fie auch diefe leiben. Im gangen Konigreiche, und richteten bie größten Ber-Rolomann marb baburch gezwungen muftungen an. ihnen ben Durchmarich ju vermehren. Die Tapfersten erfochten fich aber benfelben burch ihr Schwerd, und nur die Schmachen mußten gurud bleiben. Gie giens gen wieder durch Deftreich jurud, burch welches fie nach Sungarn gereift maren, jest fielen fie aber biefer Proving beschwerlicher, als bas erfte mal. lich lebten fie von bem Raube ber Juben, ber Ueberreft war aber von ben Tapfern nach Often gefchleppt, ober bon ben jurudgebliebenen ichon aufgezehrt morben. Best hatten fie nichts mehr. Leopold, von tilienfeld fagt, baß fie gang arme Leute gemefen, und Berthold bon Roftnis, daß viele bor Sunger umgefommen ma-Der Martgraf Leopold erbarmte fich biefer, und ließ ihnen Brod und Almofen austheilen, um fein Land por Gewaltthatigfeiten ju bemahren.

## 1097.

Gottfried, Herzog von Miederlothringen, ließ such das Schicksal dieser Unglücklichen nicht absschrecken, seine grosse Armee gleichfalls durch Destreich und Hungarn zu führen. Er gieng aber klüger zu Werke. Er bahnte sich seinen Weg nicht mit Gewalt, er ließ auch seine Armee nicht vom Raube der Christen leben, sondern bewarb sich vorher erst öffentlich um die Erlaubnis des Durchmarsches. Diese bekam er nicht nur vom Kaiser, sondern auch von Kolomann. Leste-

## Gemablin.

## Rinder.

Tod 1136.

1137 jum Bischofe von Freisingen
erwählt. Nach
seinem Kreuszuge
1147 starb er
1158 zu Morimund, und ward
auch daselbst begraben. Er ist
ber Verfasser bes
berühmten Chronifon, und der
Geschichte des
Kaisers Friedrichs,
des ersten.

Bertha gebohren
1110, vermählt
sich mit dem Burg,
grafen von Regensburg, Heinrich, dem zweysten, 1133, sarb
1141 und ward
du Regensburg
bep den Schotten
begraben.

Seinrich succedirte feinem Bater.

Agnes ward 1115
gebohren, vermahlte sich 1134
mit dem Herzoge
in Schlessen Wlabislav, starb 1139.
Konrad erblickte die
Welt 1118, wird
1133 nach Paris
geschickt, und
nahm 1137 den
Eistercienser Orden zu Heiligkreuß

le von Innocens, bem achten, im Jahre 1485 ben 6 Januar. Den 15 Rebruar 1506 murben feine Bes beine aus bem al. ten Grabe genom. men , in einen file bernen mit Glas fern verfebenen Sarg gefchlofe. fen , und auf ben Altar gefest. Das meifter bes beut: fchen Ordens, Pring bes Raifers Maximilian, bes gwenten, epferte bem Beiligen 1616 ein filbernes Bruftbild mit eis nem Ergherzogs. deffen bute, fich Die Erghergo. ge bernach bey ben Landeshuldis gungen bedienten,

# Beschichte ber Deftreicher.

Seiterer lub ibn fogar bringend ein. Er freute fich einen Dlann tennen ju lernen, ber vor ber gangen Chris ftenheit mare getreu erfunden worden. Deftreich batte alio auch bas Bergnugen, ben Lothringifchen Selben und ben Groberer Des landes ju feben, in welchem Chriftus gelebt und gelitten batte.

Der Raifer mar fieben Jahre lang in Italien gemefen, batte es größtentheils jur Rube gebracht, und glaubte es nun auch barinn ju erhalten. Er übergab baber bie Berwaltung beffelben bem beutschen Ronige, Ronrad, feinem alteften Pringen. Sierauf gieng er

nach Deutschland gurud.

124

## 1098.

Raum mar er angelangt, fo borte er ben Abfall feines Coones. Diefer ließ fich von ber Dartgrafin Mathilbis verführen, fich auf bie pabftliche Geite gu lenten , und unter bem Scheine ber Beiligfeit und ber Undacht feinem Bater ju entjagen. 2116 er fich bie Italianifche Krone felbft aufgefehet hatte, fo vermablte er fich mit ber Tochter bes größten Feinbes feines Baters, bes Rogers, Konigs von Sicilien. Das ab-trunnige Italien schwur ihm gegen feinen Bater mit aller Macht bengufteben. Diefer Borfall mar bie ent= fernte Urjache von bem Bau eines ber fchonften Rlofter in Deftreich , und Leopold bat ibm in gemiffer Ruckficht ben Geruch feiner Beiligfeit ju banten.

# 1099.

Denn als fich Ronrab an bie vaterlichen Ermab= nungen des Beinrichs nicht fehrte, fondern in feiner Emporung fortfuhr, ben Pabft Rlemens aus Rom verjagte, und ben Urban wieder einfeste, fo ließ ber Rai=

#### Gemablin. Rinder. E00 1136. an, wo er 1141 jum 26te ermablt murde. 1148 ward er Bifchof gu Paffau, und im Jahre 1164 Erzbiichof zu Salzburg. ftatb 1168 ju 210. munt in Steier. mart. Gertrud ward 1119 gebobren, beura thete 1140 ben Dergog von Bo= beim Bladislav und ftarb 1151. Elifabeth fam 1123 auf die Belt. 3br Gemabl mar Ber mann, Landgraf in Eburingen. Gie ftarb im Rinbbette 1143. Ernft ward 1124 gebohren , ftarb 1142 und liegt ju Beiligfreut begraben. gebohren Subith 1126 heurathete den Martgrafen Bilbelm von Montferat 1146. Moch neun Rinder, Die in bet Bluthe ibrer Sabre ftar.

ben.

Raifer einen Reichstag ju Hachen halten, feinen gweyten Pringen, ben ummenschlichen Beinrich von ben Granden ju feinem Dachfolger ermablen, und ben Ronrad ber beutschen Regierung verluftig erflaren: Beinrich fuchte jest allen neuen Unruben guvorgutommen, er ließ feinen Dringen fchmoren, bag er nie von ihm abfallen wollte. Diefe Rette mar aber fur ben jungen Beinrich ju fdwach, als bag ihn ber Bater an Treue und Rechtichaffenheit mit berfelben batte feffeln tonnen. Er gerriß fie auch endlich mirflich. Er verleitere ben Leopold durch eine fuffe Locfipeife ju einem abnlichen Bruch, ben er hernach, als er von feinem Gewiffen angeflaget marb, burch bas Bauen geiftlicher Saufet gut machen , und die verlohrne Stufe im Simmel wieber erfaufen wollte.

Beinrich gieng bald nach ber Ermablung feines Sohnes nach Regensburg, hielt Oftern bafelbit, und nach Urt feiner Borfahren am Reich, Gericht. bold ward in demfelben von bem Abte ju Rremsmunfter, Abalram, angeflagt, bag er und bie zwen Grafen Berengar und Engelbert Stude feiner Rirche befäffen, und Timo, ber von ber faiferlichen Parthen eingefeste Bis fchof ju Paffau, unterftubte bie Rlage bes Ubtes. Der Markgraf mard verbammt, Die von den Zeiten des Bifchofs Chriftian Ber bon feinen Borfahren befeffene Buter Petenbad unter Rremsmunfter, Gottbrechtstell und Geroltsdorf im Traunviertel wieder berauszugeben.

. Bisher hatte Leopold noch feinen Beschmack an ei= nem Rreutzuge gewinnen tonnen. Er bemubte fich fein Land in Ordnung ju bringen, und burch feine perfonlis the Gegenwart Die Geschäfte ju beleben. Seinem Bers ftande murbe er auch einen febr groffen Dienft ben bet Dachwelt geleiftet haben, wenn er bestanbig ben Diefen Bebanten geblieben mare, wenn er nicht burch feinen abentheuerlichen Entschluß in ber Folge Die Schwäche

Deffel:

| Gleichzeitige Prinzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sefchichtschreiber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pábste,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ortilo 1198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Urban II. 1099                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Leopold von Lilienfeld 1136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Paidal II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rourad von Wigenberg 1153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gelafius II. 1119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sunbheim 1243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rairrus II. 1124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Otto von Frepfingen 1146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Honorius II. 1130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Der fachfische Annalift 1139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Innocent II. 1145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Komische Kaiser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dabechin 1260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| heinrich IV. 1106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The state of the s |
| heinrich V. 1125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The same of the sa |
| Lothar II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | The state of the s |
| Gricchische Kalfer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rosmas von Prag 1126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alerius 1. Romnenus. 1118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Johannes Romnenus 1143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A COUNTY OF THE PARTY OF THE PA |
| Konige in Svantreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Albericus Monachus trium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Philipp 1. 1108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fontium 1241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Luowig VI. ber Dicfe 1137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ronige in England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | burg 1348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bilbelm II. ber Drothhaarige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arenpete Chronit von Deftreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Chronif von Momunt 1250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beintid I. 1135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Cotonit von adminit 1250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stephan 1154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die altere Chronit von 3metl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| STREET, STREET | Safelbache Chronif von Deft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ronige in Spanien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | reich 1463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF  | Die Chronit bon Salaburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| The second secon | 1398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ronig in Portugal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Chusnie und SDale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beiterich, Graf in Portugal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Balgo's Chronit von Deftreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alphone I. erfter Ronig in Por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Des Bernbardus Morifus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mgal 1185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chronif von Baiern 1313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ronige in Dannemart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Chronit von Reichersberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erif I. 1105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rifelaus 1134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Das Leben bes Rontabs, Erge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grit II. der Großfprecher. 1137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bifchofe in Calghurg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ronige in Schtbeden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Das Leben Des Sartmanne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Philipp 1110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Priors ju Rlofter Druburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ingo IV. 1121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wilhelmi Tyrensis Historia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ingo, Salftanfon 1133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rerum in partibus transma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Raguald, Oloffon 1140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gtof=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Geschichte ber Otftreicher.

128

besselben gezeigt hatte. Aber ganz und gar keinen Antheil an ber Eroberung zu haben, bauchte ihm die Religion zu sehr aus ben Augen zu sehen, und die Sache Christi zu vernachlässigen. Er schiekte baher so viel Geld nach Palastina, daß er mit demselben drenhundert Krieger hatte bahin führen, und auch erhalten können. Dren eble Destreicher, Abalram von Perge, Hadamar von Kuopharn, und Udalrich von Wolinstein, die eben nach Jerusalem reisen wollten, mußten diese Summe den nothleidenden Kreuhfahrern ausetheilen.

#### 1100.

Die Nachricht von dem gludlichen Erfolge des Kreutzuges machte eine allgemeine Gahrung in den Gemuthern der Menschen. Wen vorher der ungewisse Ausgang unschlussig machte, der ward jetzt nur noch mehr angespornt, die heiligen Oerter zu sehen, und vor dem Grade des Heilandes seine Sünden zu bewelnen. Itha, die Mutter des Markgrafen, eine in aller Rückssicht würdige Frau, ward von dieser epidemischen Seeslenkrankheit auch angesteckt. Sie machte sich fertig mit dem ersten Zuge wegzureisen, der seinen Weg durch Destreich nehmen würde. Ehe es aber noch dazu kam, so hatte sie das Vergnügen, ihre Tochter, Herbirgis, mit dem Borivoius, Herzoge von Böheim, zu Inaim zu vermählen.

#### HOI.

Ein Schwarm von hundert und fechzig taufend Menschen benderlen Geschlechts war nun in der Absicht zusammen gelaufen, die Reise ins Morgenland du une ternehmen. Welf, Bergog in Baiern, Timo, Ergsbischof

# Gleichzeitige Pringen. Beoffürffen zu Riem. Embropolt II. Isaslawitsch 1114 Madimir II. Wfewolodowitich 1125 Mitistaro Bladimirowitich 1132 Jaropole II. Bladimirowitich 1138 Könige in Sungarn. Rolomann ILIA Stephan II. 1131 Bela II. 1141 Ronige in Polen. Blabislav I 1102 Polestav III. 1138

# Gefchichtschreiber.

Guiberti Abbaris Gesta Del per Francos.

Alberti Aquensis Hist Expedition, Hierosolymitanae.

Narratio de Electione Lotharii Saxonis.

Czerwencka Annal, Pietat, Habspurg.

Die Geschichte ber Stiftung bes Rlofters Seitenstetten.

Die Geschichte ber Stiftung bes Rlofters Melf.

Das Leben bes Bertholds, 216. tes ju Gariten.

Rettenbachers Unnalen von

Philibert, Hueber Austria ex Archino Mellicensi illustrata.

Martin Kropfs Leben des f. Leopolds.

Abam Scharrets Leben des f. Leopolds.

B. Poltzmanni Compendium Vitae et Miraculorum S. Leopoldi,

Die Tobtenregifter von Melt, Rlofter Reuburg und bem Schottenflofter in Bien.

Francisci Patani Ocatio de S. Leopoldo et ejus Summarium Canonizationis.

Bulla Innocentii Papae VIII. de Canonizatione S. Leopoldi Austriae Marchionis,

Narratio Genealogica Posterorum S, Leopoldi,

Granelli. Ruspinian, Brus fchius,

bischof zu Salzburg, Ubalrich, Bischof von Passau, Giselbert, Abr von Admunt, giengen mit, also entsichloß sich auch Itha in Gesellschaft dieser benachbarten Fürsten und Prälaten zu reisen. Ihr Sohn war ihr hierinn nicht nur nicht hinderlich, sondern er glaubte überdies ein gutes Werk zu thun, wenn er den Zug aus allen Kräften unterstützte. Er empfahl seine Mutter den Fürsten, und gab ihr dren hundert Mark Silber mit, die sie zum Behuf des helligen Krieges in Jerusalem anwenden sollte. In Usien ward aber dieser Ham nie wieder nach Destreich zurück. Einige lassen sie in dem Gewühle der Schlacht umkommen, andre nach

Perfien in Die Befangenschaft führen.

Bis jest batten bie Markgrafen gemeiniglich ju Melt gewohnt, Leopold baute fich aber ein neues Schloß auf der aufferften Spike bes Ralenberges. 21s es fer= tig war, fo machte er es ju feiner gewöhnlichen Refibeng. Die Beffigteit und Pracht Diefes Schloffes foll fo groß gemefen fenn, baß es einen herrn von toniglichen Schaken verfundigte. Es mar in die Runde gebaut, mit vielen biden Thurmen verfeben, und inmenbig mit marmornen Statuen gezieret. Diefe fanben fo lange bier, bis fie ber Bergog Albrecht in fein neues Schloß tarenburg bringen ließ. Dun tam es in Berfall, und es blieb fo lange in bemfelben, bis es ber Raifer Albrecht, ber zwente, jur Ehre bes beiligen Georgs, bes Patrons ber Kapelle auf Diefem Schloffe, wieder erneuern ließ. In ber Belagerung von Wien im Jahre 1683 marb es ganglich gerftort, ber Raifer Leopold ließ aber 1693 aus bem Schutte eine neue Rirthe bauen, und bem beiligen leopold meiben. Bon biefer Beit ber beift bie gange Spife ber Leopolbsberg. 3men Weiftliche verfagen bisber ben Gottesbienft in ber Girche, und ein fachfischer Dann verfab bas Umt bie Thore

Thore bed Morgens zu ofnen, und am Abenbe ju berriegeln. Dieje bren Leute hatten bas Bluck bie Hebers bleibfel eines Saufes ju bewohnen, bas wegen feiner herrlichen Musficht unter Die feligen Wohnungen ber Erbe gerechnet werden tann. Sart an dem Suffe bes Berges fliegt bie majeftatifche Donau, bie fich eben in men Arme theilt, und die bas forschende Muge in einer unübersebbaren Chene bis nach Presburg verfolgen Ben hellem Wetter erblicht man bas Schlof su fann. Dresburg ohne gescharfte Mugen. Die weiffen Berge in Sungarn ichlieffen ben Borigont im Morgen auf ber linten Geite ber Donau. Der Pfaff, ber Gemmering, ber Berel, fleiermartifche Geburge, und ber Schneeberg in Deftreich, fiehen im Mittage. Gegen Mitternacht liegt Rlofter Reuburg on ber Donau, und meiter berunter bas gange Wien mit feiner Pracht. Auen auf ben Donauinfeln berjungen bas Beficht, und bie reine auft erquidt ben geschmadvollern Grabter, ber oft bem Betofe ber Stadt fich entzieht, und bier einfam feine Geele mit beiligen Bebanten unterbalt. teopold fiel aber nicht zuerft auf ben Gedanten, Diefe Spike ju feinem Aufenthalte ju ermahlen. Die Bun= nen und die Gothen fanden eben fo vieles Bergnugen an ber fchonen Ratur, und biefe hatten fie fchon lange ber ihm bewohnt. Das auf ber zwenten Spike bes Rolenberges ftebende Ramaidulenfer Rlofter, Das aber bie Monde im vorigen Jahre 1782 haben raumen muffen , ift erft 1628 bom Raifer Ferdinand, bem wenten, gebaut worden.

#### 1102,

Der Raifer war nun ernflich darauf bebacht, fich mit bem Pabfte Pafchal, bem zwenten, auszufohnen. friftellte ben Standen zu Mainz feinen Willen vor, und

und versprach ihnen zu Rom ein allgemeines Koncilium zu halten. Auf diesem sollten alle Zwistigkeiten zwischen ihm und der römischen Kirche bengelegt werden. Der Pahst erwartete jeht nichts weniger, als eine solenne Gesandschaft von dem Kaiser, weil sie aber nicht antam, und Paschal unter der Hand hörte, daß Heinrich auf der allgemeinen Kirchenversammlung einen neuen Pahst einsehen wollte, so kam ihm der Prälat zuvor. Er that ihn nicht nur von neuem in Bann, sondern er erneuerte auch alle Dekrete, die Hilbebrand wider ihn hatte ergehen lassen. Nothwendige Geschäfte, und das übermuthige Betragen des Paschals hiele ten ihn von der Reise nach Italien ab.

#### 1103.

Dafur ließ er aber ju Daing in ber Rirche burch ben Emehard, Bifchof ju Burgburg, öffentlich bers fundigen, bag er fest entschlossen fen, nach Palaftina ju reifen. Er wollte ben Bug felbft fuhren, und bieje= nigen beutschen gurften, Die fich entschlieffen tonnten, ihn bis an das Grab des Erlofers zu begleiten, follten ibm angenehme Reifegefahrten fenn. Gein Gobn, Beinrich, fonnte in feiner Abmefenheit Die Regierung inbeffen fuhren. Diefer Untrag fand burchgebends ben größten Benfall. Die Beiftlichen freuten fich, bag ihre Sache endlich gewonnen babe, Die weltlichen Furften überdachten die Abentheuer, Die fie befteben mur= ben, und ber einfaltige Pobel bielt es fur ein unum= flögliches Rennzeichen ber Frommigfeit ihres Monarchen. Am allerbeften mar aber bem Pringen Des Kaifers ba= ben ju Muthe. Er hofte auf Diefe Urt feines überlebten Baters am eheften log ju merben, und bie Bugel bes Staates baburch in die Banbe gu befommen. aber bem Unmenichen bie Sofnung fehl fchlug, fo fuchte

fuchte er auf eine andre Art bas Ruber ju birigiren, und ben Bater fogar vom Throne ju ftoffen.

## 1104.

Leopold war ben bem Kaiser zu Mainz, als diefer seinen Entschluß verkundigte. Er ließ sich sogleich von dem Gedanken, den Heinrich zu begleiten, hinreissen, und gieng, um alles recht fenerlich anzusangen, nach Destreich zurück, um sich von dem Bischofe von Passau, Udalrich, zu Melt zum Ritter schlagen, und den Degen umgurten zu lassen. Jeht war er vor aller Gefahr sicher, und wurdiger gegen die Turken zu streiten. Diese Begebenheit schien den Chronikschreibern so merkwurdig, daß sie auch nicht einer übergangen hat.

Der Markgraf war wohl ben biefer Gelegenheit jum Ritter geschlagen worden, weil aber ber Kaiser nicht für gut befand, sein Wort zu halten, so sah keopold auch Jerusalem nicht. Unruhen in Sachsen hieleten ben Heinrich von seinem Versprechen ab. Er wollte sie stillen, und zog in dieser Absicht mit seinem Sohne nach diesem Theile von Deutschland, zu Frisslar verließ ihn aber letzterer, und entschuldigte sich damit, daß er einen erkommunicirten Kaiser weder für seinen Varter, noch für seinen Herrn erkennen könne. Der junge Heinrich gieng zu den von seinem Vater beleidigten Baiern.

#### 1105.

Diese unterstüßten ihn auf alle mögliche Art. Durch ihre Benhülfe bekam er eine Armee, und durch ihr Anstiften brach er ganzlich mit seinem Vater. Sie wußten ihm in Ansehung der Nachfolge Zweifel benzubrin=

## Beschichte ber Deffreicher.

134

bringen, und überredeten ibn, baß er fich nicht für fabig hielt , einem anathematifirten Bater nachfolgen au In Rom ließ er fich Auskunft über ben feinem Vater geleifteten Gib geben. Der apostolische Va= ter nahm den Ungehorsam des Sohnes für eine Fügung des Himmels an, und sprach ben jungen Seinrich von aller Berbindung gegen ben Raifer log, menn er nur bie romifde Rirche beschiißen wollte, bie burch bie Dachlaffigfeit feines Baters in fo groffe Unordnung getom= Mehr hatte ber junge Beinrich nicht ges men mare. Er wiegelte bie Gachsen auf, und es gludwünscht. te ibin, auch fie auf feine Scite zu bringen. Er gieng felbft zu ihnen, um fich ber Gemuther berfelben gang ju verfichern, und marschirte alebann mit ihnen nach Gein Bater lag in ber Stadt, er mar aber Mainz. ju ftart, als baß es ber Gobn hatte magen burfen ibn anzugreifen. Er brach alfo in Franken und Baiern ein, wo die Stadte von dem Sohne so lange erobert und von dem Bater wieder meggenommen, die Bifchofe'abgefest, und wieder eingefest murben, bis bende Armeen fo nahe an einander tamen, daß fie nur der Gluß Regen Schleb. Der Bischof von Regensburg, Gebharb, mar unter ber Bahl berjenigen, bie ber Raifer vertrieb. Er rettete fich nach Dechlarn in Deftreich, aber bier fand er den Tod von einem feiner Officiere, ben er tobtlich beleidiget batte.

Leopold hatte sich mit seinen Edeln zu Regensburg an den Kaiser angeschlossen, und diesem Benspiele war auch der Schwager des Markgrafen, der Herzog von Böseim, Borivoius gefelgt. Dadurch war die kaiser-liche Armee so stark geworden, daß sich der junge Heinrich nicht getraute, es gegen seinen Vater auf dem öffentlichen Felde zu wagen. Was der Sohn aber durch seine Macht nicht auswurken konnte, das suchte er durch List auszususen. Die Armeen standen einander dreib

bren Tage lang im Befichte, es fielen aber nichts als fleine Scharmugel por. Auf einmal brachte es ber Cohn babin , daß unter bem Scheine, Frieden gu mathen, Die Fürsten benber Beere einander fprechen burf-ten. Der junge Beinriel nutte Diese Zeit gegen seinen Bater, und überredete ben Leopold, ju ifim ju ftoffen. Es murben ihm ansehnliche Bortheile angeboten, unter andern auch die Ehre, eine taiferliche Pringeffin gu beiligen. Leopold mard manfend, nahm bie Mignes, bie Tothter bes Raifers, und Witme Friedrichs, Bergogs in Schmaben, von ber Sand ibres Brubers an, und brad), burd bieje todfpeife verführt, ben Gib, ben er feinem Raifer geschworen hatte. Lefterer wollte eben ben folgenden Zag fthlagen, als er aber borte, baß Leopold und beffen Schmager Borivoius, in welchen benben feine größte Starfe bestand, feine Luft baju batten, fo bat er fie fußfallig um ihren Benftanb. war aber umfonft. Jest fonnte ber Ralfer bie Schlacht gar nicht mehr magen, fonbern flob, von wenigen begleitet, in ber Dacht babon. Leopold entschulbigte fetnen Bruch durch eine elende Musflucht. Weil ber Rai= fer nicht nach Palaffina gegangen mar, fo glaubte er fich fur berechtigt, eibbruchig ju merben, und fur ben Sohn ju ftreiten, gegen ben er etliche Wochen borber ju Selde gegangen mar, weil er ben Raifer vom Throne ftoffen wollte.

#### 1106.

Das Benlager bes leopolds mit ber Ugnes gieng auch am ersten Man, noch vor dem Tode des Kaisers, vor sich. Es ward zu Melk mit aller Pracht gehalten. Ubalrich Bischof von Passau, Ottokar, Markgraf in Steiermark, Sophie, dessen Schwester, und viele ander östreichische und schwabische Herren waren baben

jugegen. Delt ift bisher noch immer ber hauptort in Deftreich gewesen, ob fich Leopold gleich eine neue Refibeng auf bem Ralenberge erbaut hatte. Diefe mar ju flein, ale bag fie alle Frembe batte faffen tonnen. Balb nach ber Bermablung führte aber ber Markgraf feine Gemablin auf fein neues Schloß. Denn Leopold von Lilienfeld lagt fchon am achten Tage nach ber Sochzeit feine Meubermablten an einem Renfter ber talenberger Wohnung fich über bie Grundung einer neuen Rirche Ein ploklicher Windftoß foll ben diefer Gebeiprechen. legenheit bas Salstuch ber Darkgrafin geraubt, und in die Tiefe an die Donau in das baranftebende Bebolge getragen haben. Ein Bollerbaum mar fo freund= Schaftlich es auf fich zu nehmen, und es fo lange zu bemabren, bis es Leopold nach neun Jahren auf ber Jagb Der Baum wird noch jest ju noch unverfehrt fand. Rlofter Neuburg beilig aufbewahrt. Die Wurmer fehrten fich aber fo wenig an feinen Rubm, bag man ihn jest eben fomobl für einen alltäglichen wurmflichigen Balten aus einem alten Dachstuhle ansehen fann, als fur einen Bollerbaum. Die beilige Ugnes muß auch ibr Halstuch eben fo nachläffig und wolluftig angeftect haben, als es die heutige schone Welt thut, wenn ein Wind ihr ben Gefallen bat erzeigen tonnen, und fich Die Schuld, ihre Schonheit ju entbeden, bat aufburben laffen mogen.

Wien wird jest immer mehr angebaut. Die Nabe bes Siges vom regierenben herrn zog beständig mehrere teute in diefe Gegend. Sie legten ben Grund zu einer Stadt, die heute die angenehmste von der Welt ift, und unter die schönsten von Europa gehort.

#### 1107.

keopold vertrieb fich jest bie Zeit größtentheils mit geiftlichen Uebungen. Er gieng nach Melt, fo oft es ihm

ifun nur feine Gefcafte gulieffen, fang mit ben Don= den Pfalmen in ber Rirde ab , erbaute fich an ber Uns bacht berfelben, und verbefferte felbft auch ihren Lebens-Seine Gemablin machte Die Mutter ber Ur-Diefe Leute fanben ben ihr eine fo gute Aufnahe me, baß fie fie allzeit mit Gegenswunschen wieber ver-

lieffen.

In Deftreich ob ber Ens hingegen im Rlofter Garften führten bie Chorherren einen argerlichen Lebensmanbel. Der Grifter des Klofters, ber Markgraf in Steiermart, Ottofar, mußte folglich auf eine Refor-Am Sterbetage feiner Bemablin Elimation benten. fabeth, ber Schmefter bes leopolbs, machte er feinen Entichluß ju Garften in einer groffen Berfammlung von Beiftlichen befannt. Balb barauf reifte er nach Gottweich ab, mo er bem Abte hartmann fein Rlofter unterbeffen empfahl. Er bat ibn zugleich, ihm einige bon feinen Benebiftinern ju übergeben, Die ihre Regel ju Barften einführen follten. Go balb als biefe an= tamen, fo gab Ottofar ben Chorherren, Die nicht gugleich feine Unterthanen maren, Die Erlaubniß ju geben, wohin fie wollten, alle Diejenigen aber, Die ihm fur ihre Derfon eigenthumlich jugeborten, mußten im Rlofter jurudbleiben, und miber ihren Billen Die Regel bes Benediftes annehmen. "Ihr fend mein, fprach er gu ihnen, und ihr mußt euern Willen bem meinigen in allen Studen unterwerfen, und mir geborchen. werbet Monde, ihr mocht wollen, ober nicht. ftanbhafte Muth fchredte biefe herren ab, und fie gogen nun gutwillig ben Orbenshabit an, bor bem fie fich fo febr gefurchtet batten. Dur einer von ihnen, Gber= bard, blieb halsftarrig auf feinem Ropfe. verftand es aber unrecht, ließ ben Ungehorfamen binben, und ibn fo lange fchlagen, bis er verfprach, mit ben andern bie Regel bes Benedifts anzunehmen. Der

# 138 Geschichte ber Oestreicher.

ber Folge ward biefer Mann noch ber Abt biefes Alo. fters.

#### 1109.

Unruhen in Bungarn bewegten ben Raifer nach biefem Reiche aufzubrechen, und die Freundschaft zwis fden ben benden Brubern, Rolomann und Almus, wieder herzustellen. Bende trachteten nach ber toniglichen Bur e, erfterer behielt aber bie Dberhand. nahm bem lettern noch überbies bas ihm gehörige gurftenthum. Almus floh nach Deutschland, und bat ben Beinrich hatte aber aufferdem noch Rager um Sulfe. einen wichtigen Grund nach Bungarn ju gieben. Iomann hatte einige Seeftabte in Dalmatien, Die jum beutschen Reiche gerechnet murben, meggenommen, biese wollte Beinrich wieder ausgeliefert haben. 218 fich Rolomann nicht gleich dazu entschloß, und Almus ben Raifer fo instandig um feinen Schut bat, fo marb ber Krieg gegen Sungarn beschloffen.

Im Unfange des Septembers stand der Kalfer mit seiner Armee in Destreich. Den sechsten dieses Monats ließ er in Tuln auf Bitten seiner Schwester Agnes, ihres Gemahls, des Bischofs Udalrich von Passau, und des Herzogs Welf eine Urkunde für Gottweich ausfertigen, in welcher er diesem Kloster die Donauinsel Mutheimerwerth im Viertel Obermanhartsberg übergab, die ein gewisser Abalbert bisher zu lehn hatte.

Leopold begleitete hierauf mit seinen Soldaten ben Raiser nach Hungarn. Bende belagerten Presburg um Michaelis mit einander, weil aber Kolomann aus Furcht vor den kaiserkichen Wassen sich wieder mit selnem Bruder aussohnte, so warb die Belagerung aufgehoben. Heinrich gieng nach Deutschland wieder zuruck.

Durch

Durch diese kriegerische Auftritte ließ sich leopold nicht abschrecken, beständig an den Kirchen bauen zu lassen, und sie immer mehr zu bereichern. Melk ward reparirt, und sechs Pfarrkirchen mit ihren Zehenden wurden ihm unterworfen. Der Geschichteschreiber der Stiftung des Klosters Melk führt sie unter den Nahmen der Kirchen Medling, Traskirchen, Ravelspach ben Meissau, tasser auf dem Marchfelde, Wullersdorf und Weickendorf an.

### 1109.

Much anbre herren in Deftreich wollten fich burch geiftliche Stiftungen unfterblich machen. Gie batten elfo nichts ju thun, als bem Leopold nachjughmen. Reinbert bon Sagenau und fein Schwager, Ubalichalt von Stille, maren unter biefen frommen Dannern. Gie bauten anfänglich ein Rlofter in ber 2lu gu Gantt Beit für Chorherrn, 1112 fiengen fie aber ein neues Rlofter in Geitenftetten, einem Gute bes lettern, aufjufuhren an, und unterwarfen erfteres biefem. befehten es mit Benebiftinern. Das Rlofter marb gur Dioces Des Bifchofs Ubalrich von Paffau, Des Ubalfchalts Stiefbruder, gerechnet, und bie benben Stifter gaben ihm noch ihre angestammte Guter Tulpingen, Stille, heft und Grunenbach. Der Bifchof vergrofferte es bafur mit ber Pfarren Ugpach, mit ben Gilia= len Albardsberg, Biberbach, und Rrenftetten an ber Urla, und mit ihren Bebenben. Die benben Stifter giengen nachher felbft in ihr erbautes Rlofter, in bem fie auch als Monche ftarben. Leopold, ein Monch ju Bottmeich , mard jum erften 21bt geftellt.

#### IIIO.

Unterbeffen hatte ber Markgraf an bem romifchen Sofe Unterhandlungen anfangen laffen, um fein Klofter Mele

# 140 Beschichte ber Destreicher.

Mell unmittelbar dem heiligen Stuhle zu unterwerfen. Die gentliche Gerichtsbarkeit sollte also dem Bischofe von Passau entzogen werden. Da letzterer einwilligte, so erhielt auch teopold die Eremtionsbulle vom Paschal, dem zwenten, sehr leicht. In der Mitte des Monats April hatte er sie schon. Der Paht lobt in derselben die Gesinnung des Markgrafen, und sagt, daß ein so heiliger Eiser bald müßte belohnt werden. Leopold, seine Erben und Nachkommen in der Markgrasschaft, werden zugleich als ewige Advokaten des Klosters bestätiget.

#### IIII.

Der Beift bes Leopolds mar ichon von Natur baju geformt, fich gang allein mit Bauen ju beschäftigen. Sein Leben besteht baber aus einer ununterbrochenen Beschichte von Errichtung der Gotteshäuser und abnlicher Gebaube. Mur fehr wenige andre Thatfachen geldnen die lange Regierung Diefes tanonifirten Mannes Da neue Alofter und neue Rirchen ben Stoff für ben Geschichtschreiber gang allein bergeben muffen, fo barf fich niemand wundern, wenn man die Befdichte dieses Markgrafen in der That so trocken findet, als sie undankbar ist. Und boch ist dies der einzige Markgraf, von bem ber gemeine Mann in Deftreich etwas Die andern liegen in einer bicken Nacht vergra= Mur die bankbare Beiftlichkeit hat ben Rebel, Der Leopolden, ben vierten, eben fo mohl, als bie anbern Markgrafen einhullen tonnte, verscheucht, und fie batte gern einen Mann aus ihm gemacht, ben gang Europa als einen Beiligen betrachten follte. Der Ge= ruch feiner Beiligkeit verbreitete fich aber nicht weit uber Die Grenzen seiner Staaten aus, ob er gleich so groffe Summen für Diese Chre verschwendet batte. Rein Sand

land verlage fich auf feine gurfprache im Simmel. als nur allein basjenige, in welchem er bie Beiftlichkeit reich gemacht bat. Bie viel rubmlicher ift aber berienige Bennahme, ber nicht durch Gelb, fondern burch Die mabre Groffe des Beiftes erlauft wird, und ber nur allein Regenten jugeeigner merben follte. Ginem Groffen sollt bie gange Denfchlichfeit ihren Dant. fennt man nicht allein in dem Umfange feines Reiches, wenn es auch noch fo groß mare, fondern ber Denich ber gegenwartigen und gufunftigen Welt bantt ibm. baf fein alluberichauendes Auge fich nicht auf eine Gattung bon vernunftigen Rreaturen einschränkte, fonbern baß er allen ihre Rechte wiebergab, in bie fie ber Simmel gefett batte. Leopold bingegen fab nichts, als beilige Kriege und Geiftlichkeit. Dur um biefe zwen Begenftanbe brebte fich fein Wirfungsfreis berum. Sat er aber in Diefer Gache ju viel gethan, fo fallt besmegen bas Bute, bas ofters bamit verfnupfet mar, nicht meg. Meue Rirchen maren noch immer an vielen Orten nothwendig, und wenn er fie maffig botirt, und bem Staate burch bie reichen Stiftungen nicht bie Starte genommen batte, fo mare feine Regierung ims mer mehr lobenswurdig, als tabelhaft. Oft waren es, aber nicht einmal gang neue Rirchen. Bermuftete, burd, Die Lange ber Zeit verfallene maren es, Die er mieber aufbauen ließ. In diese Bahl geborte Die Rirche au Mausling im Biertel ob bem Danhartsberg. Ubals rich von Paffau weihte bas neue Bebaube ein, und legte ibm wieder ben Kirchiprengel ju, ben es in alten Beiten befeffen batte.

#### 1112.

Baute Leopold nicht felbst Rirchen, so mar er jum wenigsten andern teuten behulftich, wenn fie wel-

che in feiner Darfgrafichaft errichten wollten. Er gab entweber einige Grundflude bagu ber, ober trat ihnen eine fleine Bolleinnahme ab, ober fchoß zum wenigften baares Gelb vor. Gein Beidichtichreiber beitimmt gwar ben Bentrag, ben er ju ber Rirche, von welcher eben bie Rebe ift, that, nicht, er fagt aber boch im allgemeinen , bag biefer Bau bem Markgrafen viel u verbanten babe. Ubalrich hatte bem Simmel eine neue Rirche gelobe, wenn er gefund bon feiner Reife nach bem gelobten Lande wieder gurud fommen murbe. Dies war gefcheben. Er wollte jest fein Berfprechen in Erfullung bringen, fieng ben Bau ber Rirche auf einer Donauinfel ben Trasmaur an, weihte fie bem beiligen Georg, botirte fie reichlich, und übergab fie regulir= ten Chorherren bes Augustiner Orbens. Die Infel tragt noch beut ju Tage ben Dahmen Gt. Georgenwerd, Die Rirche und bas Stift ift aber wegen ber vielen Uebers fcmemmungen 1267 ju Bergogenburg wieder neu er= baut worden. Das Rlofter befigt auch jest ben gangen Dbermartt zu Bergogenburg.

#### 1113.

Wenn die Frengebigkeit des Markgrafen bisher tadelhaft gewesen ift, so wird sie es jeht noch immer mehr, weil sie grösser wird. Sie giebt beständig einen stärkern Beweis von den geringen Berstandeskräften des teopolds ab, und läßt seine kleine, oder vielmehe den gänzlichen Mangel der Vorsicht in die Zukunft ertennen. Selbst Geistliche nennen seine Geschenke übermässig. Hanthaler thut es aber vielleicht nur aus dem Grunde, weil sie einem andern Orden, als dem seinigen, zu Theile wurden. Hätten die Cistercienser Monsche die grossen Güter erlangt, die die Benediktiner bekamen, so wurde teopold innerhalb der Grenzen geblieben

blieben senn, er wurde nur so geschenkt haben, wie es sich für seinen Stand geschickt hatte. Man hat aber weder das Zeugniß der Monche noch den Ausbruch des Neides derselben nothig, um die grenzenlose Verschlenderung des Markgrafen einzusehen. Man braucht nur ein offenes Auge, um alles in der Klarbeit zu übersichauen, ein mittelmässig scharfsichtiges wird den Schaden, den keopold badurch angerichtet hat, erkennen konnen.

Die neue Kirche, die zu Melk war erbaut worben, weihte Udalrich am Feste des heiligen Kolomanns ein. Die sechs Pfarrkirchen, die Leopold dem Stifte schon vor fünf Jahren geschenkt hatte, wurden ihm noch einmal förmlich übertragen, und das Kloster destam ben dieser Gelegenheit noch überdies neun neue Güter vom Markgrafen als ein Geschenk. Sie waren der Markt Meik, tampelstetten zwischen Melk und der Erlaph, Zedelmaringen oder das Gericht Ligen im Viertel ob dem wiener Wald, Neuhosen zwischen Oftersburg und Schönbüchel, Rohr, ein Dorf ober der Vielach ben der Posistrasse nach Melk, Grafendorf an dem Flusse Perschling, Norndorf an der Donau unter Krems, Ober- und Unterdlänk im Viertel D. M. B. Neuntens das Gut Weickendorf. Melk hat die hieher diese Güter ununterbrochen beseisen.

## 1114.

Der aufrührische Prinz des Kaisers heinrichs, bes vierten, Konrad, ftarb in Italien. Gein jungerer Bruder heinrich ward daher an seine Stelle jum Machfolger seines Baters von den bentschen Standen erwählt. Dieser herr trat nicht nur in die Fußstapfen seines Bruders, sondern er übertraf ihn noch in allen bosen Eigenschaften. Bon der Regierungssucht geblenbet gab er nicht bem mindeften Funten findlicher liebe Raum. Gein beuchlerifches Berg verftodte, er marf feinen Bater vom Ehrone, und ließ ibn fogar unbegra= ben liegen. Leopold mar aber bie Saupturfache von Dem Rall bes Raifers. Er verließ ihn fo gang ungerechter meife am Bluffe Regen, er begieng einen Dein= Er mar fogar bereit gegen ben Raifer, und fur ben Aufruhrer ju fechten. Es tann ibn nicht entschulbi= gen, wenn er die Folgen nicht vorausfab, Die nachher fo traurig uber ben Raifer berein brachen, ba fein ganges Berfahren tabelhaft mar. Bu fpat nagten Gemiffensbiffe fein Berg, bie er in ber Folge über ben er= barmlichen Untergang feines Schwiegervaters empfand. Er fuchte burch Unbachtsubungen feinen Rebler gu ber= beffern, und fragte auch feine Bemablin Ugnes, Die Pringeffin bes abgefehten Raifers, um Rath, wie er fich wieder mit Gott wegen bes begangenen Deineibs Diefe rieth ihm einen Ort ju einem ausfohnen fonnte. Rlofter auszusuchen, in welchem bas lob Chrifti, und feiner Mutter Maria gefungen werben tonnte, bamit Gott ihnen benben Barmbergigfeit erzeigte. folgte bem Rathe feiner Gemablin. Er gab Befehl Baumaterialien in ber Dabe feiner Refibeng gufam= men zu bringen. Im Junius biefes Jahres mard ber Bau vom Rlofter Deuburg enblich angefangen. ber Probft eines altern fleinen Stiftes ju Meuburg, legte ben Grundftein ju bem neuen Bebaube, weil fich Leopold im Gemiffen fur unmurdig bielt, in eigener Ders fon benfelben zu legen. Diefen Otto bat nachber teopold jum erften Probfte in Diefem neuen Stifte weltlis ther Chorherren gemacht.

Um nicht biejenigen zu beleibigen, Die fich gern mit Marchen unterhalten, bas Wunderbare in menschlichen Dingen suchen, und es der Wahrheit vorziehen, muß ich nothwendig die bisber geglaubte Ursache von

ber Stiftung biefes Rlofters anführen. 3ch erreiche baburd amo Abfichten. Denen, Die nichts neues lefen wollen, werbe ich nicht verbrießlich, ba ich ihre tieblingemennung nicht mit einem tiefen berachtlichen Stills fcmeigen übergebe, und ich bekomme baburch ben ihnen ein boberes Anfeben in Rudficht ber Bollftanbigfeit in Erzählung ber geschehenen Dinge. Diefes muß fich ein jeber Schriftfteller ju erwerben fuchen, hauptfach= lich ift es abet einem Befchichtschreiber nothwendig; wenn er will gelefen werben, und Dlugen verschaffen. 3ch muß zwar aufrichtig gefteben, bag ich mir auf bas Buffatichen legterer Urt von lefern wenig ju gut thun werbe, ich hoffe aber auch, bag fie bon ihrem Borurtheile größtentheils werden geheilet fenn , wenn ich die lieblingsfabel von ber Grundung bes Rlofters Deuburg werde gang borgetragen haben. Bin ich fo gludild einigen Zweifel über lettere gu erweden, und erftere als die mabre aufzuftellen, fo werd ich mir als: bann felbft Benfall gurufen, und mich freuen, etwas abgeichmacfres bestritten ju haben.

Funde haben ben der ganzen Sache das größte Berdienst. Dieses Thier scheint sonst von dem Hinimel nur dazu gemacht zu senn, um neben der Wache, die es seinem Herrn schuldig ist, jagdbare Thiere auf der Flache des Erdbodens zu verfolgen und zu fangen, diese bekummerten sich aber im dasjenige, was in der tuft schwebte. Sie mussen also schon in dieser Rucksicht mehr als Hundsverstand gehabt haben. Daß sie aber nach acht Jahren das Halstuch ihrer gnadigen Frau erkannten, das ungeachtet des fressenden Schnees, des häusigen Regens, und des vielen Staubes im aclischen Destreich noch ganz unversehrt und kenndar war, seht einen englischen Berstand voraus. Diesen wurde ich ihnen auch von ganzem Herzen gern zugesteben, wenn ich dem Wunder nicht daben zu nahe träter

Denn dies leidet offenbar, wenn ich die Junde schon von Natur gescheut senn, und den Schleier nicht viels mehr durch eine plosliche Eingebung von ihnen sinden lasse. Rurz, Hunde, die den heiligen Leopold auf der Jagd begleiteten, fanden den Schleier, den der Wind vor acht Jahren dem Halfe der Ugnes auf dem Kalenberge geraubt hatte, auf einem Hollerbaum. Sie bellten ihn an, als sie ihn erblickten, und dies war dem Markgrafen ein untruglicher Besehl des himmels zu dem Bau eines Klosters.

Um die wunderbare Ursache dieses Stiftes ben bem gemeinen Pobel beständig im Andenken zu erhalten, so wurden in dem Kloster bis auf unfre Tage eine groffe Anzahl Hunde unterhalten, der groffe Joseph aber, dem Menschen naber am Herze, als Hunde liegen, verbot die fernere Futterung derfelben, und befahl, daß arme Kinder von dem Fond unterhalten

werben follten.

#### 1115.

Dan bat beftanblg irrig geglaubt, bag die Dartgrafen nur bas beutige Deftreich unter ber Ens befeffen batten, auffer bem obigen Beweife tommt aber auch noch ein überzeugender unter ber Regierung des Leopolds von bem Gegentheile vor. Das gange Dachland, Biertel ob ber Ens ftanb unter ihnen. Gine Urfunbe von biefem Jahre fest es in bie größte Bewißheit. fpricht in berfelben alle Guter bes Rlofters Sanft Blorian ob ber Ens, bie es in ber Riebmarch, in ber Gegend von Riebeg im Dachland Biertel befaß, von allen Abgaben frey. Der Markgraf bezeigte fich auch ben biefer Befrenung febr uneigennubig, und gab mebr, als gebeten worden mar. Ifinbert, ber Probft bes Rlofters, batte um die Frenheit ber Guter, Die bas Stift

Stift ju jener Zeit befaß, angehalten, Leopold verfprach aber auch allen jenen Gutern die Abgaben nachjulaffen, bie es von Rechtgläubigen in Zufunft noch jenfeits ber Donau befommen murde.

#### 1116.

Der Bau zu Seitenstetten wird vollendet. Udalrich von Passau weihte das Aloster noch in einem Alter
von mehr als neunzig Jahren ein. Er gab ihm auch
einige Filiale, die oben unter dem Jahre 1109 schon
vorgekommen sind. Ausser diesen hat es aber noch den
Sontagsberg, wohin dis jest sehr häusige Wallfahrsten geschahen, und wo gegenwärtig ein prächtiger Tempel des Herrn steht. Der Prälat hat den eilsten Plats
unter den östreichischen geistlichen landständen.

Beil fich feine Gelegenheit mehr finden mochte von dem Bijdhofe Udalrich ju reben, fo ift es nothwenbig von diefem fo oft genannten Prafaten bier noch etwas anzufuhren. Geine Lobrebner gunden ihm Weihrauch ungewogen an, er ift aber auch ein Mann, ber ben Rubm und die Achtung, in ber er ftebt, wirklich verbient. Er arbeitete mit allem Gifer an feinem Wein= berge, fur ben er gebingt mar. Er verbreitete Reli= gion in feiner gangen Dioces, und ftiftete felbft neue Gotteshaufer. Rein Dann feiner Zeit foll es ibm in biefen Bemubungen zuvorgethan haben, ober gleich gefommen fenn, Leopolden ausgenommen. Diefer theilte mit ihm ben Rahmen bes Beiligen. Man fagt von ihm , bag er ein fehr hohes Ulter, bas einige fogar auf bunbert und funf Jahre angeben, erreicht babe.

### 1117.

Leopold hatte bisher Muffe genug feinen Lieblings-

# Geschichte ber Deftreicher.

te bavon ab. In Hungarn war ein feuriger junger Pring, Stephan, ber zwente, bem alten Kolomann gefolget. Diefer suchte sich auf Kosten aller seiner Nachbarn groß zu machen, und sein Heil im Kriege zu vers suchen. Auch ben Leopold siel er an. Die Grenzen an der Leitha wurden verheert, und die Hungarn schleppsten eine grosse Beute in ihr Reich zuruck.

### 1118.

Der Martgraf botte ben Frieten febr punttlich gehalten, und ben hungarn nicht bie minbefte Urfache jum Bruche gegeben. Er machte baber ben bem Ros nige über bas feinbliche Betragen Borftellungen, forberte Benugthuing und bie Burudgabe ber geraubten Alle feine Beniuhungen maren aber vergeb= Sachen. Die Sungarn fuhren fort Beute ju machen, und Die nachften Deftreicher in Die Befangenschaft ju führen. Leopold ward daber gezwungen öffentlich ju Relbe ju gieben, und feine Reinde mit Bewalt ju bemuthigen. fcblog in Diefer Abficht ein Bunbnig mit bem Bergoge in Bobeim. Durch biefe Bulfe ward ber Martgraf in ben Stand gefeht bie Sungarn zwenmal ju ichlagen, fie über bie Grenze wieder gurudgutreiben. Er befeftigte bie Stabte, Die ben geinden am nachften lagen, hauptfachlich aber feine Refibeng auf bem Ralenberge, Die bisher feinen feindlichen Ungriff batte aushalten tonnen , und fuchte baburch bie funftigen Ginfalle ber Sungarn, fo viel es moglich, abzuhalten.

# 1119.

Bisher hatte fich leopold nur vertheibiget, well er glaubte, feine Borftellungen murben Gehor finden, ba man fich aber von feindlicher Seite zu keiner Schabens-

benserftattung berfteben wollte, fo griff er nun bie Sungarn offenfive an. Er entichloß fich feine Reinbe gu bemuthigen, und feinen Unterthanen gu ihren verlohrnen Gutern wieder zu verhelfen. Die neue bohmifche Armee, Die ju ber feinigen gestoffen mar, machte ibm fein Borhaben auch febr leicht moglich. Dit ihr brach er in Sungarn felbft ein, weil aber feine Reinde an als ten Orten bor ibm floben, fo tam es auch ju feiner Schlacht. Es ward baber bie Wegend, mo bie Truppen ftanden, jur Einobe gemacht. Gifenburg belagerte er, bamit man nicht gang vergebens bie Rampagne mochte gemacht haben. Das Schloß tounte ber Buth ber Golbaten nicht lange wiberfteben, es marb einge. nommen und gerftort. Leopold gieng nach biefer Erobe: rung in feine Markgrafichaft jurud, und batte bon biefer Beit an Rube bor feinen Reinben.

#### 1120.

teopold besas so wenig Eroberungsgeist, daß er gar nicht an die Vergrösserung seiner tander dachte. Jehr ware die beste Gelegenheit gewesen, den Hungarn ein Stuck von ihrem Reiche abzuzwingen, er that es aber nicht, sondern begnügte sich mit einem dauerhaften Frieden. Dadurch machte er zwar seine Unterthanen glücklicher, als wenn er sie als Eroberer beständig den Quaalen des Krieges ausgesetzt hätte, er läßt aber doch daben eine Geele sehen, die Beleidigungen weniger bestrafte, als es die Ehre der Nation erforderte. Leopold beschloß mit dieser Expedition nach Hungarn seine kriegerischen Austritte. An den folgenden kleinen nahm er nicht persönlich Antheil.

Stiftung bes Klofters Gleint, oder eigentlicher ju reben, Glunit, im Lande ob der Ens, nicht weit von Steier. Arnhalm, herr von Glunit, legte turg

# Gefchichte ber Deftreicher.

vor seinem Tobe ben Grund bazu, sein Sohn Brund vollendete aber erft ben Bau im Jahre 1124. Benes diftiner bekamen es. Ottokar und Leopold, sein Sohn, Markgrafen in Steiermark, nebst dem Otto, Bischofe von Bamberg, bereicherten es nachher noch mit versschiedenen Gütern.

#### 1121.

Die Brrungen zwischen bem Raifer und Pabfte waren unterbeffen eben fo boch geftiegen, als fie unter bem Beinrich , bem vierten , maren. Der Raifer hatte Gegenpabfte gemacht, Ralirtus hatte alle Berordnungen feiner Borganger erneuert, und ben Beinrich, ben funften, aufs neue in ben Bann getban. Begenpabit, Gregor, ben achten, befam Ralirtus fogar gefangen. Sierburch mard gmar bem Schisma in ber Rirche ein Enbe gemacht, Die Zwiftigfeiten gwifchen bem Beinrich und bem Ralirtus bauerten aber immer fort. Gie maren fur ben Raifer um fo gefahrlicher, weil ber Dabft einen ftarfen Unbang in Deutschland batte, und erfterer jugleich in einen gefährlichen Rrieg mit ben Sachfen verwidelt mar. Er fab fich gezwuns gen ihnen einen fur fich ichimpflichen Frieden jugugefteben, wenn er nicht Gefahr laufen wollte, mit noch grofferer Schande abgefest ju merben, als er feinen Bater bom Throne gestoffen hatte. Um bie Ginigfeit swifchen bem Pabfte und bem Raifer wieder berguftellen, mard zugleich in bem Burgburgifchen Frieben befchloffen, bag Gefandte an ben Ralirtus gefchieft merben follten. Huf bem Reichstage ju Eribur fchrieben ibm endlich die Stande Befege vor. Er mußte ihnen ale le Gerechtigfeiten, Befigungen und bie Berichtsbarteit bestätigen, die fie mirflich befaffen, fie mochten fie auf eine Urt befommen baben , auf welche fie wollten.

#### 1122.

Die beutschen Abgeordneten hatten so vortheilhafte Bedingungen gemacht, daß Kalirtus sie eiligst mit dem Kardinal Bischofe von Ostia, tambert, nach Deutschland zurück schiebe von Ostia, tambert, nach Deutschland zurück schiebe ihre Mennung wieder andern möchten. Es ward hierauf der bekannte Reichstag zu Worms gehalten, auf welchem die für Deutschland so präsudicirlichen Konztordaten geschlossen wurden. Der Kaiser entsagte durch dieselben dem Rechte, die Bischöfe, die dem Reiche unmittelbar unterworfen sind, zu ernennen. Er behielt sich nur das Recht vor die geistlichen Stände mit den Regalien mittelst eines Scepters zu belehnen.

Bor Freude über Die Dachgiebigfeit bes Raifers wurden Die ichablichen Rolgen Diefes Bertrags nicht überlegt. Diemand bachte an Die Bufunft. Dan raumte nur dasjenige aus bem Wege, über welches man flolpern ober fallen tonnte. Huch Leopold murbe fich für fein redliches Mitglied bes beutschen Reichs gehalten baben, wenn er nicht feine Empfindung über ben fcheinbaren glidlichen Musgang bes Streites hatte ausbreden laffen. Er munichte baber feinem Schwager Blud. Dan fann ihm aber bies weniger, als einem anbern verbenten, ber mit bem faiferlichen Saufe nicht vermanbt gemefen mire. Beinrich batte febr leicht bie Rrone noch barüber verlieren tonnen, jest mar er aber bon biefer Ceite jum wenigften gefichert. Diefe Lage verbiente febr mobl einen Gludwunfd bes Schwagers. Muf ber andern Geite batte fich aber Leopold auch bas Gute, bas Deutschland aus biefem Bergleiche gieben tonnte, nicht ausreben laffen. Er mar ju febr von flo. fterlichen Dingen, und von bem Rechte bes Dabftes eingenommen, als bag nur ein Gebante von bem uns rechtmaffigen Berfahren bes Ralirtus feine beilige Bruft hatte

hatte beunruhigen konnen, Aus Borliebe zu bem geiftlichen Stande widmete er ihm sogar zwen Gohne. Der altere, Otto, war jest vierzehn Jahre alt, und ob et gleich weber die erforderlichen Kenntnisse, noch bas gehörige Alter erreicht hatte, so ward er doch von seinem Bater zum Probste über Kloster Neuburg gemacht, weil eben der erste Probst, Otto, gestorben war. Ein Bikarius, Opoldus, versah unter der Zeit, da der junge Otto nach Paris auf die Schule gegangen war, seine Stelle.

### 1124.

In biefer Stadt foll ber junge Dann fo febr in ben Biffenfchaffen jugenommen haben, bag er allen feinen Ditfchulern jum Dufter vorgestellt murbe. Leopold freute fich auch innigft über bie guten Dadrichten, Die er von feinem Gobne erhielt. Gein vaterliches Berg fonnte aber nicht zugeben, ibn lange bafelbft zu laffen, ohne ibn von Beit ju Beit ju feben. Jest tam er jum erstenmal nach zwen langen Jahren nach Deftreich gu= Weil man nun aus fremben ganbern gern rare Sachen in feine Beimath bringt, fo that bies auch Otto. Er fammelte in Paris und auf ber Reife Tobrenfno= chen , bie in Deftreich recht aut fur Rubera beiliger teute pafferen fonnten, ba man es ihnen meder anfab, weffen fundliches Bleifch fie getragen batten, noch Otto es fur gut befand fich genan barüber ju erflaren. Dem andachtigen Bater mar aber ein Gefchent von Diefer Mrt bas angenehinfte von ber Welt. Go bald als et bie Unfunft jeines Gobnes vernahm, fo gieng er ibm mit einer Procession entgegen, ließ fich bie Knochen ohne Rahmen ausliefern, und ben groffen Schat im Rlofter Meuburg aufbewahren. Ginige geben Die Ber= fcwiegenheit bes Otto in Rudficht auf ben Stammbaum

baum biefer Gebeine für einen Beweiß feiner Weisheit aus, und ich finde auch nicht das mindeste bagegen einzuwenden, noch die groffe Klugheit in diefem epinofen Punkte in Zweifel ju ziehen. Otto gieng kurz hierauf nach Frankreich juruck.

### 1125.

Gein Bater batte in feiner Abmefenheit auf ben bochften Bipfel ber Ehre fteigen tonnen, aber aus Befcheibenheit, ober aus Distrauen ju fich felbft, ober weil er mehr batte benten muffen, als er gewohnt mar, fcling er fie aus. Gein Beichichtschreiber giebt gmar einen andern Grund an , er hat die Ehre feines Dans nes aber eben fo wenig baburch gerettet. Er warb nicht Ronig, Damit er nicht Die Frommigfeit verlaugnen mußte, fagt Leopold von tilienfelb. Die Regenten maren gu bebauern, wenn fie ihr Stand gmange, meniger Chriften, als anbre teute, ju fepn. Allein jum Blud ber Menfchheit ift juft bas Gegentheil. The bo= ber Rang fest fie in die Dloglichfeit es ihren Untertha= nen auch hierinn zuvorzuthun, und nie bat eine Scene mehr Eindruck auf bas Berg bes Menschen gemacht, als wenn ein frommer Monarch mitten unter feinen Unterthanen fniet, und fur ihr Wohl betet. Biermit find freplich bie Pflichten ber Regenten nicht allein erfullt, fie haben noch wichtigere ju beobachten, Die ihnen felbft ber Simmel aufgelegt bat. Wenn man aber Die Frommigfeit übel verfteht, wenn man glaubt, fie beftanbe in einer ganglichen Berlaugnung menfchlider Befchafte, in einer ununterbrochenen Reihe von Stiftungen entbehrlicher Rlofter, fo leibet fie freplich , menn man ju bobern Geenen gerufen mirb. liebte Diefe Bottung von Frommigfeit, weil fein eingejogener Beift bie mabre nicht tannte, folglich fchlug er

auch bie Ehre, bas Saupt ber Deutschen ju fenn, aus. Diefe Stelle hatte mehr, als gang allein ben Ginn fur bas Bauen erfordert. Der Dabft und Die Beiftlichkeit wurden gwar einen fehr willfahrigen Konig und Raifer erhalten haben; bie über bas Benicht fturgende Thranen bes leopolds bewegten aber ben Albrecht, Ergbifchof ju Dlaing, von feiner Bitte abzufteben. weltlichen Furften, Die auf bem Wahltage gu Main; versammelt waren, find aber bem Leopold nicht einmal von gangem Bergen gewogen gemefen. Gie ftellten ibn amar unter bie Rronfandibaten auf, fo bald es aber jum Ernft fam, fo erhoben fie einhellig ein Befchren: Lothar fen unfer Ronig. Gie ergriffen ben tothar, festen ibn auf ihre Schultern, und trugen ibn unter allgemeinem Froloden unter bem Bolfe, als ben neuen Ronig, berum.

teopold schlägt seinen altesten Sohn, Albrecht, mit noch hundert und zwanzig jungen edeln Destreichern zu Melk zu Nittern. Ist die Vermuthung richtig, daß es teopold zur Verherrlichung seines Gefolges, das er mit sich auf den Wahltag nach Mainz nahm, gethan habe, so hatte es nach der strengen Chronologie eher sollen erzählt werden. Die ganze Handlung hatte aber so wenig Einstuß auf das Glück der Unterthanen, daß man keine Sunde in der Geschichte begeht, wenn man diese, auf eine gewisse Art geistliche Handlung,

auch hier erft anführt.

### 1126.

Alls ber Markgraf von bem Wahltage wieder guruck gekommen war, so feste er auch seine angefangene Lebensart wieder fort. Was man daher noch von ihm in dem Laufe seines Lebens sagen kann, betrift entweder geistliche Personen, oder geistliche Sachen. Bon ber Kuftur seines Landes, von dem Genie seines Voltes, von allen andern Dingen, die mehr seine Unterthanen, als ihn selbst angehen, sindet man so wenig
aufgezeichnet, daß es bennahe ruhmredig ist, wenn
man über seine Geschichte einen andern Titel sett, als:
das Leben des Leopolds. Jeder aufgeklärte Leser aber,
wenn er nicht Erdichtungen historischen Wahrheiten vorzieht, wird lieber eine magere Geschichte studieren, als
Floskeln suchen, die, wenn sie auch noch so schön zubereitet sind, den Historiser entehren, wenn sie nicht
das Gepräge der Gewisheit auf der Stirne tragen.
Wir werden daher auch in Zukunft uns nur an die
Thatsachen halten, und dassenige erzählen, was die
alten östreichischen Geschichtschreiber so sparsam aufgezeichnet haben.

Da diese aber alle ohne Ausnahme in dem geistlichen Stande lebten, und da solche Leute insgemein glaubten, daß das All nur um ihrer willen geschaffen sen, daß alle andre Angelegenheiten, die sie nicht unsmittelbar angiengen, ihrer Ausmerksamkeit unwürdig wären, der Regent auch selbst geistlich dachte, so haben wir auch nichts, als Sachen dieser Art anzusuberen. Dies vorausgesest wundert sich nun niemand, wenn wir teopolden wieder schenken lassen. Die Chorberren in dem Kloster Nikolai den Passau waren sie jest so glücklich die Frengebigkeit des Markgrafen rühemen zu können. Sie bekamen mit Einwilligung seiner Söhne zwen Weingarten den Ips nebst den dazu gehös

Der junge Otto hatte bie schonen Wiffenschaften

in Paris vollendet, und wollte nun wieder jurud nach Deftreich zu feinen Eltern geben. Er hatte noch funfzehn junge Gefellschafter ben fich, als er aber mit ihnen auf der Reise nach Morimund, einen von den vier erften Filialen des Cistereienserordens kam, und zu Mache

bafelbfe

# Gefdichte ber Deftreicher.

156

daselbft blieb, so wurden fie von ber angenehmen Lage bes Ortes, und von der Beiligkeit ber Monche so fehr fingeriffen, daß fie sich fammtlich entschloffen das No- vitiat in diesem Orden anzutreten.

## 1127.

Seine Eltern hatten ihn wohl auch zum geistlichen Stande bestimmt, sie hatten jedoch anfänglich nichts weniger im Sinne, als ihn eine Regel annehmen zu lassen. Da er aber von sich selbst darauf gefallen war, so hielten sie es für eine Jügung des Himmels. Sie fanden auch nicht für gut ihn in seinem Vorhaben zu stören. Otto blieb standhaft ben seinem Entschlusse, und hielt sein Movitiat gerne aus. Nach demselben ward er öffentlich in den Orden aufgenommen, er bestam aber zugleich die Erlaubniß wieder nach Paris zu gehen. Auf dieser berühmten Schule studirte er jest die Theologie.

#### 1129.

Die Cistercienser machten sich durch ihre gute Lebensart immer mehr berühmt, doch hatten sie noch kein
eigenes Kloster in Deurschland. Dies bekamen sie jeht
von dem Neveu des Markgrafen in Oestreich, von dem
teopold, Markgrafen in Steiermark. Er baute für
die unbesteckte Jungfrau Maria das Kloster Rein, nach
seinem ursprünglichen Nahmen, Rune, zwo Meilen
von Gräß, und übergab es dem Estercienser Orden.
Der Stifter dieses Klosters ist eben berjenige Mann,
der den Konrad, den ersten, Erzbischof zu Salzburg,
nach einem Exisium von neun Jahren, wovon er einen
grossen Theil zu Abnunt in Steiermark zubrachte, mit
den Wassen wieder in sein Erzbischum einsehte.

### 1170.

Best boten fich gwar gwo Belegenheiten an, wo Leopold fein friegerijches Genie batte geigen tonnen, und feinem Softeme nach, weil es Beiftliche betraf, hatte zeigen follen, er blieb aber lieber in Rube. feine Tapfern Schicfte er ab. Das erftemal gefchah es ben ber ftreitigen Bifchofsmabl ju Regensburg. Sonrad ftarb, und Beinrich, Graf von Wolfrathehaufen, war auf Die Fürsprache bes Ubvotaten bes Bisthums Regensburg, Friedrichs, Grafen von Bogen, jum Bifchof ermablt worden. Der Bergog von Baiern, Beinrich, ber Stolge, mußte nichts von ber Wahl, mifbilligte alfo biefelbe, als er fie erfuhr, weil bie Berjoge bas Recht hatten, bie Bifchofe felbft ju fegen, ober boch ihre Einwilligung bagu gu geben. gerte aus Diefer Urfache bas Stammbaus bes neuen Bifcofs. Geine Unverwandten nahmen fich aber beffelben an, jogen ben Abvofaten Friedrich und ben Dartgrafen leopold in Deftreich auf ihre Geite, und fuchten burch ihre Gulfe Wolfrathshaufen ju entfegen. bergoglichen Eruppen faben bie Alltirten ichon an ber Bier, als Otto von Wittelsbach einen Bergleich ju Stande brachte. Wolfrathshaufen und Sochburg am Inn mard bem Bergoge übergeben, Beinrich blieb abet Bischof.

# 1131.

Der zwente Borfall, ben welchem fich Leopold aber nicht gang uneigennutig verhielt, ba er fich bezahlen ließ , mar biefer. Die Erzbifchofe von Galzburg batten gegen bas Enbe bes gehnten Jahrhunderts Friefach in Rarnten von ber beiligen Emma gefchentt befommen. Konrab, ber erfte, übergab es mit Einwilligung bes Raifers Lothars, bes grenten, bem Bifchofe bon Gurt

unter der Bedingung als ein tehn, daß er es beständig für die Kirche zu Salzburg vertheidigen follte. Die Herzoge von Kärnten hatten aber seit langer Zeit Unsprüche auf diese Stadt gemacht; der jehige, Engelbrecht, wollte sie mit Gewalt bezwingen, und belagerte sie. Allein Hildebold, Bischof von Gurk, hatte sich in das Schloß geworfen, und vertheidigte es so gut, daß der Herzog gezwungen ward, die Belagerung in eine Blotabe zu verwandeln. Der Bischof fürchtete nun jeht die Wassen des Engelbrechts nicht mehr, aber der Hunger, den er zu befürchten hatte, nothigte ihn Hulfe ben Markgraf zu kaufen. Leopold schickte sie ihm auch. Die Destreicher waren so glücklich die Schanzen der Kärntner zu ersteigen, die Vertheidiger zu schlagen, und den Bischof aus seinem Gefängnisse zu sehrenen.

Der junge Otto hatte seit der Zeit, da er Monch in Morimund geworden war, die Theologie zu Paris studirt, und war so weit gekommen, daß er den größten Mannern in dieser Wissenschaft an die Seite geseht werden konnte, ob er gleich nicht alter, als zwen und zwanzig Jahre war. Seine Gelehrsamkeit, verbunden mit seinem hohen Range, bewegte die Monche, ihn, nach dem Tode ihres Abtes, Walter, zu ihrem Haupte

ju ermablen.

# 1132.

Otto war also ber erste unter seinen Brübern, ber ein öffentliches Umt bekleidete. Der nachst vorhergehende, Leopold, ward Markgraf nach dem Absterben seines Baters, der alteste aber kam wegen seiner schwachlichen Gesundheit nicht zur Regierung, ob er gleich seinen Bater überlebte. Er verheurathete sich zwar mit einer Hungarischen Prinzessin, mit der Hatwig, der Schwester des Konigs Bela, und einer Tochter des GerHerzogs Almus, erzeugte aber keine Kinder mit ihr. Demungeachtet jog diese Vermählung den Albrecht bald in einen gefährlichen Krieg. Denn da Borichius, der sich für einen Sohn des Königs Kolomanns ausgab, Krieg mit dem Bela wegen des Besites der Krone von Hungarn ansieng, so rufte lehterer seinen Schwager zu Hulfe. Albrecht hielt sich so gut, daß er nach geendigtem Feldzuge sowohl von dem Könige, als auch von seinem Vater Leopold mit Lobsprüchen überhäuft warb.

## 1133.

Der funfte Sohn bes Leopolds, Konrad, war unterdessen auch heran gewachsen. Er trat eben in sein funfzehntes Jahr, als er sich nach dem Benspiele seis nes Bruders entschloß, in den geistlichen Stand zu treten. Sein Bater fand nicht das mindeste dagegen einzuwenden, stärkte ihn in seinem Borhaben, und schickte ihn, wie den Otto, auf die hohe Schuse nach Pastis.

Durch bie Wahl bes Otto jum Abte bon Doris mund mar bie Pralatur ju Rlofter Meuburg aufgegan= gen. Der Markgraf mußte biefe Stelle wieder befegen, weil aber viele Digbrauche in bem Rlofter eingeschli= den waren, fo nahm er mit ibm eine Reformation bor. Weltliche Chorberren befaffen es bisber. Diefe batten aber meber ein Gott noch bem Martgrafen gefälliges Leben geführt, fondern in allen Dingen ausgefchweift. Leopold übergab es baber ben regulirten Chorherren Gine folde Menberung mar febr Muguftiner Orbens. leicht, ichmerer aber mar bie Babl eines Dlannes, ber ben neuen Monchen mit Burbe vorfiehen fonnte. Endlich fiel er auf ben Sartmann, Prior gu Chiemfee. Ronrad, Erzbifchof ju Galzburg, berebete biefen mur-Digen

# Gefchichte ber Deftreicher.

164

nem leben von allen Butern ausgeschloffen zu merben, wenn er nicht bienieben ben Dannern wohlthate, Die Gott fo innigft liebte. Denn er felbft hatte Gott nicht febr gefallen fonnen, ba er beständig mit weltlichen Befchaften fo febr überhauft gemefen mare. Geiner Beftechung mußte er aber bas Bluck auf biefer Belt verbanten, und er hofte auch baburch bort ein Dlatchen 3ch hatte gewunschet , bag ich die weltlis au finden. den Geschäfte bes Darkgrafen, feine Berbienfte um fein Delt hatte anführen tonnen. 3ch murbe baburch in Die Möglichkeit gefest worben fenn, ben Beift bes frommen Mannes von ber Geite bes murbigen Regenten ju fchilbern, und meine Gefchichte jur Gefchichte bes Bolfs ju machen. Daß aber Deftreich in einem blubenden Buftande gemefen fenn muffe, fann man aus ber Bergleichung, Die ber Berfaffer bes Lebens Ronrads, bes erften, mit Steiermart macht, fchlief-Er fagt von letterm, es mare fo febr mit Stabten und Schloffern angefullt, bag es mit ben altern Beiten gar nicht mehr verglichen werben tonnte. ftebe auch nicht weit unter Deftreich in Rucfficht auf Die Fruchtbarkeit bes Bobens und aller Urten pon Mugungen.

Der Titel, bessen sich keopold bebiente, lautete nicht beständig überein. Gieng er von der gewöhnlichen Form ab, so war es jedoch nur in Kleinigkeiten, das Wesentliche blieb allzeit. Er nennte sich den Markgrafen des östlichen Landes, ben edeln östlichen Markgrafen, und auch von Gottes Gnaden Markgraf in Destreich.

In den Siegeln findet fich noch eine groffe Mehnlichkeit mit ben Siegeln feiner Borganger. Er fitt gebarLeopold, der vierte.

165

geharnischt auf einem galoppirenden Pferde, halt in der rechten hand eine aus Streifen bestehende Jahne, auf welcher, ehe die Streifen anfangen, vier grosse Puntte zu sehen sind, und in der linken einen eben odaten, unten spisig zulaufenden Schild mit einem dem Adler ahnlichen Wogel.

# Geschichte

Beburt.

Leopold, ber Frey gebige, zwepter Sohn Leopolds, ber Beiligen, und ber Agnes, ward ben erften Januar 1108 gebohren, 1131 gu Riofter Reuburg zum Ritter gefchlagen, und folgte fei

nem Bater in ber Regierung im 29

Jahre seines Alters

1136.

Mus bem Schreiben ber Manes und aus der Antwort des Pabftes wollen einige Geschichtschreiber gewiffe Folgen ziehen, fie geben aber Daburch nur ju fehr ju verrathen, baß fle ben Brief obenhin angefeben baben, ohne in ben Sinn bef felben eingedrungen zu fepn. Gie fagen, ber Raifer batte bie Babem berger ganz übergehen konnen, weil es von ihm noch allein abbieng, bie öffentlichen Lemter des Reichs zu vergeben, mem er wollte, ohne auf bie Sohne bes legeverftorbenen ju Sie führen die Briefe der seben. Agnes und des Innocent jum Be-Da ich das Gegentheil weise an. in denfelben finde, fo muß ich ber Wahrheit ju liebe Wahrheit reben. und jum Bemeife meines Gages werde ich nur die Worte Des Briefes anführen, und meine lefer auf die Lage bes Raifers hinweifen. bies geschehen, so wird tein von Vorurtheilen frener Mann bem Untersuchung naber am Bergen. als Nachbetung liegt, langer an eb ner Sache zweifeln, die bisher unter einem falschem lichte vorgestellt worden ift, weil man zu gemächlich die Grunde bes geiftlichen

| Gemahlin.                                                                                                                                                                                                                             | Kinder. | ₹00 114r.                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maria, Tochter des Sobieslav, Her: zogs in Böheim, vermählte sich zum erstenmal mit Leo- pold im Jahre 1 1 32 und nach dem Tode ihres Gemahls mit dem Hermann, Her- zoge in Käruten. Die Zeit ihrer Ge- burt und Todes ist unbekannt. |         | Leopold, der fünste, su Ale teich in Baiern den 18 Oktober 1141 in dem 34 Jahre seines Aleters. Sein Leichnam ward in dem won seinem Bater gestisteren Kloster Heiligkreut in Destreich begras ben. |

Befdichtichreibers, ber querft von biefer Sache fprach,

au untersuchen.

Wenn man behauptet, bag bie Gobne ohne Berbrechen gegen Raifer und Reich begangen ju baben, bon ber Erbfolge nicht ausgeschloffen werben tonnten, fo fagt man nicht, Die Gobne batten gar nicht nothig gehabt , ben Raifer um bie Reichung bes lehns ju bitten. Die Muthung mar fo nothwendig, als fie heute ublich ift. Much Die Gobne bes verftorbenen Dartgrafen mußten fich nach biefem Gebrauche richten, wenn fie je von bem Raifer etwas zu erlangen boften. thaten es auch. Allein Lothar mar eben auf bem Demerzuge begriffen , und Diefe Reife verhinderte ben Raifer bas lehn ju reichen. Agnes fchrieb baber mit ihren Gohnen an ben Pabft , und bat ihn , ben Raifer an die Reichung ber Markgraffd aft ju erinnern, wenn er ihn in Italien feben murbe. Innoceng verfprach es auch. Er fagt aber feine Gilbe bavon, bag es von bem Raifer gang allein abbieng, bas lehn ju geben, mem er wollte, fondern er fest ausbrudlich in feinem Briefe: er murbe ben lothar um bie Bestatigung der Gerechtsame ber Babenberger bitten.

#### 1137.

Der Kaiser that es, so balb er die erforderliche Musse dazu fand. Er reichte das tehn dem Sohne des versiorbenen teopolds, aber nicht dem altesten, sondern dem zwenten. teopold von tillienfeld giebt den guten Grund des Kaisers an. Nach ihm war der atteste von so schwächlicher Gesundheit, daß er weder Erben von seiner Gemahlin erhalten hatte, noch lange mehr zu leben hofte. Der zwente Sohn, teopold, der fünste, ward aus dieser Ursache dem Albrecht vorgezogen. Dieser sah seinen Bruder auch nur noch wenige Mos

nate

#### Bleichzeitige Pringen. Gefdichtschreiber. Leopold von Lilienfeld 1136 pabit. Innocent II. 1143 Drillo 1198 Ronrad von Bigenberg Romische Kaiser. 1153 Lothar II. 1137 Sundheim 1243 Otto von Frepfingen Ronrad III. 1152 1146 Griedifdier Raifer. Der Monch von Beingarten Johannes Komnenus 1143 1197 Adnige in Frankreich. Ludwig VI, ber Dicke 1137 Ludwig VII, der Jüngere 1108 Reimdronit von Wien 1146 Ronrad von Urspery 1229 Die Chronit von Dieichersberg Ronig in England. 1200 Ebro von ber Stiftung bes Stephan 1154 Rönige in Spanien. Rlofters 3metl 1304 Albericus Monachus 1137 trium Alphons VIII. 1157 fontium Die Chronif von Galgburg 1 398 Bonig in Portugal. Alphons 1. 1185 Dafelbachs Chronit von Deit. Bonige in Dannemart. reidy 1463 Die Chronif von Rlofter Deu-Erif II. ber Großfprecher. 1137 1147 Crif III. Könige in Schweden. Arenpets Ehronif von Deftreich Raguals Oloffon 1140 1488 Die Chronif von Melt Sverfer Rolfon 1155 1564 Des Bernhardus Großfürsten zu Ziew. Moritus Jaropolf II. ABladimirowitich Chronit von Deftreich 1308 Die altere Chronit von Zwetl 1138 Baticheslam Blabimirowitid) Otto von Freifingen Wefchichte 1138 Friedrichs I. Beroolob II. 1146 Das Leben des Sartmanns, König in Bungarn. Bela II. Priors ju Rlofter Meuburg. 1141 Literae Innocentii II. datae Könige in Polen. Agneti et filiis eius Pifis VI. Boleslav III. 1138 Id. lanuarii 1137. bepm S. Bladislav II. 1146 Des. Das Tobtenregifter von Beilig. freus. Mventin. 20013: Ruspinian. reiter. Brunner. I. Fr. Felleri Monumenta in-

edita.

nate als Markgrafen. Er ftarb noch in biefem Jahre

ben gefürchteten Tob.

Leopold mard gwar mit bem Bennahmen bes Frengebigen beebrt, er ichenfte ben Rloftern jeboch nicht auf eine fo unmaffige Urt, wie fein Bater gethan batte. Gie mußten es verdient haben, wenn fie etwas betommen follten, ober er fonnte ber Bubringlichkeit ber Monde nicht eber loß werben, als bis er ihnen ein But aufgeopfert batte. Muf lettere Mrt betam Beiligtreuf bas But Ernenau an ber Triefting U. 2B. 2B. Der Ubt Gottschalf lag bem Markgrafen fo lange an, bis es ihm abgetreten marb. Gein Rlofter mar reich, aber bem ungeachtet fonnte es feine Monche nicht ernabren. Dies mar jum menigsten die Sprache bes Abtes. Er legte baber bem Leopold Die alternative Bitte vor, ibm entweber ein neues But ju geben, ober ihn mit feinem gangen Ronvente nach Sungarn reifen ju laffen, mobin er von bem Konige Bela ichon etliche mal mare eingelaben worben. Der Markgraf wollte bies um fo meniger gestatten, ba fein Bruder Ronrad eben ben Monchsorben in Satelbach angenommen bats te. Er trat alfo bem Rlofter bas But ab, bas ber Abt felbft vorgefchlagen batte. Auf bem Landtage ju Tuln ward Dieje Schenfung burch Auflegung ber Sanb bes Markgrafen auf bas Rreuß, bas ber Ubt von Gatelbach in biefer Ubficht mitgebracht batte, bestätigt.

Destreich naherte sich jest immer mehr dem Zeits punkte, in welchem es auf einen so hohen Gipfel der Ehre gesetzt ward. Es war vom Himmel dazu bestimmt, daß es durch seine Regenten, die allezeit ben der schicklichsten Gelegenheit mit dem kaiferlichen Hause verwandt waren, erhöht werden sollte. Die ersten Babenberger wurden zu Markgrafen in Destreich gesetzt, weil sie mit dem Otto verschwägert waren, teospold, der fünfte, ward zum Herzog in Baiern von

feinem

seinem Stiefbruder erklart, und heinrich bekam bas tand ob der Ens von dem Sohne seines Stiefbruders Friedrich, von dem Raiser Friedrich, dem ersten. Die entferntere Ursache von dieser Veränderung war der Tod des Raisers tothars. Er war eben auf der Rückreise aus Italien nach Deutschland begriffen, als ihn ben Trident eine Krankheit überfiel, an welcher er seinen Geist aufgab.

### 1138.

Der Raifer farb in ben Staaten, und in ber Bes genwart Beinrichs, bes Stolgen, Bergogs in Baiern, es war alfo biefem Berrn leicht, fich ber Reichsinfignien ju bemachtigen. Er glaubte mit bem Befige ber Rro= ne, bes Scepters, bes Schwerbts und bes Rreuges bas Deutsche Reich felbit ju haben , feine Sofnung foling aber gang fehl. Geine tanber maren von bem tothar auf feinem Buge nach Italien noch mit Tostana bermehrt, und er mar badurch jum herrn bon einem lande gemacht worben, bas von ber Offfee bis an bas mittellandische Deer reichte. Er mar ber machtigfte Bergog in Deutschland, und fur Die Frenheit ber beutfchen Stanbe gefahrlich. Weil er glaubte, er tonnte ben ber Wahl nicht übergangen merben, fo fetirte er auch bie Gurften nicht, bie auf Pfingften ben Wahltag nach Dain; ausgeschrieben hatten. Dies verbroß fie, und machte fie zugleich fur Die Butunft noch furchtfamer. Man befürchtete Beinrich mochte mit feinem Unbange ericheinen, fich mit Bewalt jum Berrn aufbringen. Die Fürften giengen alfo noch bor bem angefehten Tage nach Roblent, mo fie Konraben ermablten, und balb bernach zu Machen fronen lieffen. Seinrich beflagte fich zwar über bie gefesmidrige Babl, Die Sachfen und bie Baiern, Die uber bie Wahl nicht maren gefragt mor-

ben, wollten auch ben neuen Ronig nicht erkennen, fie unterwarfen fich aber boch noch auf bem Reichstage gu Bamberg. Beinrich mar von bem Ronige auch babin geforbert morben, er erfchiene aber nicht. Er marb baber jum zwentenmal nach Regensburg vorbeschieben. Dier lieferte er bie Reichsinfignien aus, tonnte aber nicht zur Mubieng bes Ronigs fommen, weil er neue Forberungen machte, ba boch Ronrad verlangte, bag er feine Befigungen in Stalten, und einige Reichsftabte, bie er vom lothar befommen hatte, wieber berausges ben follte. Weil man nun wieber nicht einig werben fonnte, fo warb noch ein Zag ju Mugsburg festgefest. Sier erichien er mit einem groffen Gefolge von Rries gern, lagerte fich ben ber Stadt, und wollte feine Forberungen mit ben Baffen erpreffen. Ronrad hatte fich ber Gewalt nicht berfeben, er hatte alfo auch feine Goldaten ben fich, um bem Bergoge ju miberfteben. Damit er nicht in feine Bande fiel, fo floh er bes Dachts nach Wurgburg. In Diefer Stadt mard heinrich bes Berbrechens ber beleibigten Dajeftat angeflagt, in bem Furftenrathe verbammt, und ju Boslar nochmals burch bie Stimmen ber Rurften feiner Bergogthumer entfest. Die Reichsacht folgte balb barauf.

Man weiß nicht genau, ob terpold seinen Stiefbruder auf allen diesen Vorgängen begleitet habe. Der Ausgang der Sache macht es sehr wahrscheinlich, daß er es gethan haben musse, wenn man auch die Verwandschaft nicht zum Beweise ausstellen wollte; die Vermählung des teopolds aber, die im Oktober zu Olmuß vorsiel, giebt einen eben so guten Grund ab, daß es nicht allezeit habe geschehen können. Er heurathete daselbst die Tochter des Böhmischen Herzogs Sobieslav, Maria, weil er aber keine Erben mit ihr zeugte, so siel nach seinem Tode die Markgrafschaft an

Beinrich, feinen Bruber.

### 1139.

Obgleich bie Regierung bes Leopolbs bon feiner langen Dauer mar, fo entftanb boch unter berfelben ein Rlofter im Biertel D. DR. B. Es hat zwar feinen Urfprung nicht unmittelbar bem Darkgrafen zu banten, ber Stifter bat ibn aber bod um Erlaubnif es errich. ten ju burfen. Diefer murfte fogar eine faiferliche Rons firmation aus. Sabmar von Ruopharn, ein Entel bes 2130 von feinem Sohne Digo, war eigentlich ber Erbauer und Stifter beffelben. Er hatte, weil er feufch und enthaltfam gelebt hatte, mit feiner Bemahlin Gertrud feine Rinber gezeugt. Um ben Abgang ehelicher Erben zu erfeben, vermachte er feine Guter ber beiligen Maria, Die er febr liebte, und nannte bas Rlofter zu unferer lieben Frau im lichtenthale, ober' Die Guter, in die Maria, als Erbin, ge= fest marb, find febr anfehnlich gemefen, und biejeni= gen, bie bem Rahmen nach noch befannt finb, maren folgende: Baisrud, ein Dorf ben Stoderau, Begles zwischen ber Ramp und Zwetl, Gerutten hinter Zwetl, Grabniß hinter Rapotenftein und Ruhmanns ben Raftenberg. Sabmar befette fein Rlofter mit gwolf Don= chen und einem Abte, Die er alle von Satelbach nahm. Daber wird es auch als ein Filial bes legtern angefe-Der Tob ließ aber bem Stifter bie Rreube nicht fein Wert in ber Bolltommenheit zu feben. Er rafte ibn meg ebe bas Rlofter gang ausgebaut mar. erft 1150 von feines Batersbrubersfohne, Albero, und beffen Gobne, Sabmar, bem zwenten, vollenbet morben.

Mach ber Achtserklärung bes Seinrichs, nach ber Entsetzung seiner benben Berzogthumer, Baiern und Sachsen, ernannte ber Raifer seinen Stiefbruber, Leopold, jum Berzoge in Baiern. Der Markgraf fand weni-

weniger Bebenklichkeit ben Bergogsbut auf fein Saupt ju feben, und ibn gegen die ju befürchtenden Unfalle ber welfischen Familie ju vertheibigen , als fein Bater Rraft gehabt batte, Die fichere Raiferfrone ju tragen. Jeboch hielt er es fur nothwendig, ehe er mit feiner Urmee nach Baiern aufbrach, erft nach Satelbach zu geben, und fich mit feinem Bruber Konrad ju unter= halten, ober wie andre wollen, ber Jungfrau Maria feinen Sof zu machen, und fie um Glud fur feine 2Baffen angufleben. Sier foll er jest erft bemerte baben, bag meder bie Rranten im Rlofter, noch bie Donche Durch Diefe Urmuth Wein ben ihrer Tafel hatten. gerührt versprach er ihnen viele Beinberge, menn er gludlich bon Baiern wieder jurud fommen murbe. Und bafur bedingte er fich weiter nichts aus, als ibr eifriges und viel vermogenbes Gebet mabrend feiner 26= mefenheit. Die Monde verftanben ihren Bortheil aber fo menig, baß fie ibn fterben lieffen, ebe er wieber nach Satelbach gefommen mar.

Als Leopold in Baiern einrückte, so fand er weniger Widerstand, als er vermuthete. Die Baiern hatzen den Heinrich so bald, als die Achtserklärung zu ihnen kam, gänzlich verlassen. Er fah sich genöthigt nach Sachsen zu fliehen, wo er von seinen alten Unterthanen mehr Anhänglichkeit erwartete. Leopold kam also in ein frenes Land, fren von seinem vorigen Herrn, und von dem Parthengeist unangesteckt. Erst versicherte er sich des Besisses von Regensburg, der Hauptsstadt des Herzogthums. Hierauf durchzog er ganz Baiern, ließ sich den Unterthanseid schwören, und suchter Ruhe und Friede herzustellen. Nachdem er den Unterdrückten Recht gesprochen hatte, lagerte er sich am Lech, Augsburg gegen über. Hier blieb er dren Tage liegen, und besorgte die Geschäfte des Herzogthums. Alls dies geschehen war, so gieng er mit dem Kaiser nach

nach Sachsen. Heinrich hatte in diesem Lande Mittel gefunden, Albrechten von Brandenburg zu vertreiben, ja er war wieder so starf geworden, daß sich der zu Hulfe eilende Kaiser vor ihm fürchtete. Konrad getraute sich auch nicht, ob er gleich den Leopold ben sich hatte, dem Heinrich eine Schlacht zu liefern, sondern suchte sich mit ihm durch einen Vertrag zu sehen. Durch dieses Glück aufgeblasen machte er sich schon fertig über den Leopold in Baiern herzufallen, sein Tod befrente aber den neuen Herzog von einem so gefährlichen Gegner.

# 1140.

3men mindermachtige Baierifche herren hatten fich wohl in feiner Abmefenheit gegen ihn erflart, er wurde fie aber ohne groffe Schwierigfeit ju Paaren ge= trieben haben, wenn fich nicht ber Bruber bes berftor= benen Beinrichs, Welf, ihrer angenommen batte. waren zwen Grafen von Scheiern, Otto und Ronrad, Befiger von Fallen am Gluffe Manguald in Oberbatern. Go balb als fich Leopold binlanglich geruftet batte, fo belagerte er ihr Schloß Fallen, in welches fie fich bende mit einer groffen Befagung geworfen batten. Leopold war von dem Behorfam aller baierifchen Stanbe fo febr überzeugt, daß ibm nichts mehr, als die Unterwerfung Diefer zwen unruhigen Ropfe zu wunschen übrig blieb. Gie hatten fich aber fo gut mit allen Dothwen= bigleiten bes Krieges verfeben, baf fie eine lange Bes lagerung aushalten fonnten. Die Lage ihrer Feftung machte fie überdies bennahe unübermindlich. Otto bon Freifingen giebt bier feinem Bruber ben Gebler ber Unvorsichtigfeit Schuld, ba er fich von bem Welf habe überrumpeln und ichlagen laffen. Es ift auch bochft mabricheinlich, baß fich Leopold in ber Ditte eines groffen fen zur Ruhe gebrachten Herzogthums nicht fehr barum bekummert habe, was ausser demselben vorgieng. Welf war aber von der tage des teopolds zu genau unterrichtet, als daß er die Gelegenheit, einen glücklichen Koup auszuführen, hatte sollen entwischen lassen. Mit einer zahlreichen Urmee setzte er über den tech, und stand dem Markgrafen eher im Gesichte, als er nur das geringste von seiner Ankunft vernommen hatte. Eben so geschwind ward auch das tager des teopolds von ihm bestürnt. Dieser hielt sich zwar so lange, als nur eine Wahrscheinlichkeit zu siegen übrig blieb, nachdem aber die Tapfersten seiner Urmee gefallen waren, so mußte er sich der Flucht und dem Welf das Schlachtseld überlassen.

Der Raifer ftand nun feinem Salbbruber ben, um ibn fo mohl in bem Befige bes Bergogthums ju band. haben, als auch feine eigene Chre zu retten. Welf bingegen, bon bem Gluce angefacht, icheute fich nicht, fich auch gegen ben Konrad ju meffen. Gein Glud flob aber jest bor ibm. Er ward brenmal von ben Raiferlichen gefchlagen. Das erfte Ereffen fiel ben Deresheim vor, bas zwente ben Elenhofen, und er erlitt noch bernach eine gangliche Dieberlage ben Weinsberg, als er biefe Stadt entfegen wollte, Die ber Raifer nach ber zwenten Bataille ju belagern angefangen batte. Die Unefbote von ber Treue ber Weiber gegen ibre Manner ben ber Uebergabe ber Stadt an Die Raiferlis chen gab bem Lieblingsbichter ber Deutschen Stof ju einem berrlichen Bebichte, bas man allezeit mit Bergnugen lefen mirb, ob gleich ber Wahrheit Des Um= ftanbes fraftige Zweifel entgegen geftellt worben.

#### 1141.

Leopold war burch biefe verschiedenen Nieberlagen bes Welfs sicher geworden. Er glaubte feine Feinde mehr

### 1139.

Obgleich bie Regierung bes Leopolbs von feiner langen Dauer mar, fo entftanb boch unter berfelben ein Rlofter im Biertel D. DR. B. Es bat zwar feinen Urfprung nicht unmittelbar bem Dartgrafen gu banten, ber Stifter bat ibn aber boch um Erlaubnig es errich. ten ju durfen. Diefer murtte fogar eine faiferliche Konfirmation aus. Sabmar von Ruopbarn, ein Entel bes 2150 von feinem Sohne Migo, war eigentlich ber Erbauer und Stifter beffelben. Er hatte, weil er feufch und enthaltsam gelebt hatte, mit feiner Bemah= lin Gertrub feine Rinber gezeugt. Um ben Abgang ehelicher Erben zu erfegen, vermachte er feine Guter ber beiligen Maria, Die er febr liebte, und nannte bas Rlofter ju unferer lieben Frau im Lichtenthale, ober Die Guter, in bie Maria, als Erbin, gefest ward, find febr anfehnlich gemefen, und biejeni= gen , Die bem Rahmen nach noch befannt find, maren folgenbe: Baisrud, ein Dorf ben Stoderau, Webles swifden der Ramp und Zwetl, Gerutten hinter Zwetl, Gradnig hinter Rapotenftein und Ruhmanns ben Ra-Sabmar befehte fein Rlofter mit awolf Don= ftenberg. chen und einem Abte, Die er alle von Satelbach nahm. Daber wird es auch als ein Filial bes legtern angefe= Der Tob ließ aber bem Stifter bie Freude nicht fein Bert in ber Bollfommenheit zu feben. ibn meg ebe bas Rlofter gan; ausgebaut mar. erft 1159 bon feines Batersbrubersfohne, Albero, und beffen Gobne, Sabmar, bem zwenten, vollenbet morben.

Nach ber Achtserklärung bes heinrichs, nach ber Entsetzung seiner benden herzogthumer, Baiern und Sachsen, ernannte ber Kaiser seinen Stiefbruber, Leopold, jum herzoge in Baiern. Der Markgraf fand wente

Er war kaum in biefer Stadt angelangt, so ward er krank. Man schmeichelte sich zwar mit der Hofnung, daß er seine Gesundheit wieder erlangen wurde, wenn er ben Baierischen himmel mit seinem väterlichen auf eine Zeit vertauschen wollte, er lebte aber nicht mehr so lange, um ihn erreichen zu konnen. Alls er auf seiner Reise nach dem Kloster Altaich kam, so verschied er.

In feinem legten Jahre ichentte er ben Rloftern noch etliche Guter. Ginige vergab er noch fo gar auf feinem Tobbette, und baber mag mohl ber Bennahme bes Frengebigen entstanben fenn. Reichersberg im Innbiertel, Beiligfreuß, Zwetl und Gottweich maren fo gludlich, Unbenten von biefer Art von ibm gu erhals Erfteres erhielt, weil es burch feine Marfde viel gelitten batte, zwen Guter in bem Dorfe taubes, bas Schrötter fur ben gur Berrichaft Spil gehörigen Darft lauben D. Dl. B. ausgiebt, nebft bem Rechte ben Rorft gwifchen ber Kreins und ber Ramp mit gwen 2Bagen ohne alle Abgaben ju befahren. Dem Rlofter Beiligfreuß hatte er Weinberge verfprochen, wenn er wieber mobibehalten nach Deftreich tommen murbe. gefchah zwar nicht, auf feinem Tobbette erinnerte er fich aber feiner Rebe, und trat ihm bem ungeachtet bas But Thalern U. W. W. zwifden Mobling und Bums polbefirchen mit allen Weinbergen, Wingern, Medern, Wiefen und Garten, Bauern, Reltern und allen Gerechtfamen, bie er felbft an bem Bute gehabt batte, Beboch beschmor er auch die Unmesenben, baf fie feinen Leichnam an feinem anbern Ort, als in biefem Rlofter begraben follten. 3metl befam von ihm Rru: mau an ber Ramp. Es war dies jeboch fein eigenes But bes Markgrafen, fonbern er batte es vorher von bem fterbenden Unfelm, bem Ontel bes Sabmars von Ruopharn, mit biefer Bedingung erhalten, bag teopold ein neues Rlofter Damit fliften, ober einem icon errich=

mehr um fich ju haben , fie maren aber um fo viel gefahrlicher, weil fie ihre Maste nicht eber abzogen; als bis fie ben rechten Beitpunft jur Revolution abgepaßt batten. Der Dtarfgraf arbeitete ju Regensburg rubig in feinem Rabinet, fprach Decht, und verfah fich nichts meniger als eines Tumults, ober Aufruhrs. auf einmal brach er burch bie Benwurfung bes Otto von Wittelsbach in volle Flammen aus. Die Bergen ber Baiern waren bon bem leopold noch nicht fo enge gefeffelt worben , daß fie gegen bie Beriprechungen und bas Aufbegen ber welfischen Parthen batten gang falt Gie nahmen bie Ginbrude leicht an, bieiben tonnen. bie ihnen die Friedensftohrer vorhielten. Man fagt, bie Emporung fen fo fchnell entftanben , bag Leopold, um fich aus ber Stadt ju retten, ju bergiveifelten Mitteln habe greifen muffen. Er ließ in ber Befchwindigfeit, ba er von allen Geiten bon bem Bolle befturmt marb, feine Rrieger aufmarichiren, und an verichiebenen Theilen ber Stadt Feuer anlegen. 21s bie Stabtet baburch gezwungen murben auf bie Rettung ihrer 2Bob= nungen bedacht ju fenn, fo entfam Leopold nur noch mit genauer Doth ihrer Wuth. Go balb er aber in Sidjerheit mar, fo verheerte er bas Gebiet ber Stabt; und jog mit einer neu angeworbenen Urmee wieder bot ihre Thore. Dit biefer ichredte er fie fo lange, bis fie fich genothigt fab, ben Frieben von ihrem Bergoge ju ertaufen. Als fich Regensburg wieber unterwors fen batte, fo gieng fein ganges Beftreben auf Die Ber= nichtung bes Anhangs ber welfischen Familie. Er marichirte mit feiner Urmee gegen ben lech, gerftorte bie Schlöffer feiner Reinde, und verwandelte ihr Bebiet in Buffeneien. Durch bas Bisthum Freifingen führte er feine Armee, nachbem er feinen Born gefattigt batte, wieber nach Regensburg jurud.

#### Geburt. .

gebohren , 1131 Jum Mitter gefolagen, und fam in einem Alter von Zabren als 27 Marfgraf jur Re-Friedrich I. wird et von Deftreich er nannt.

1141.

Seinrich, vierter as Recht ber Dlachtoige war bohn Leopolds, des bem babenbergischen Saufe in Heiligen und ber Agnes, Bruder Les-polds, des fanften, Sohne ben bem teben ihres Baters . ward ben 2 April | Markgrafen genannt wurden. Leopold, ber vierte, bachte an nichts weniger, als an ben Tob, als ber Bischof von Passau, Reginmar, eine pabstliche Bulle im: Februar 1136 mit bem Befehl erhielt, für gierung. Bom Raifer bie Berausgabe ber Zehenden, bie bie Ministerialen bes Markgrafs Beinrichs bem Rlofter Melt abgenommen hatten, Gorge zu tragen. Beinrich hatte noch nicht bie minbe= ste Hofnung seinem Bater in ber Regierung zu folgen, da er noch zwen weltliche Brüder vor fich hatte, ... Junocen; hieß ihn aber bemungeachtet einen Markgrafen, weil et ein Prinz aus der regierenden Familie war, die nun Destreich über 150 Jahre ununterbrochen befessen batte.

Der Brief des Pabstes führt aber noch zu wichtigern Begenftanben. Er fagt , Seinrich habe Ministerialen oder obere Hofbebiente und lebnleute gehabt, die ben Bebend bes Rlofters Melt ju Drastirchen und Mebling an fich gezogen batten. Satte Beinrich folche Berrn, fo mußte er nothwendig von feinem

Water

### Gemablinnen.

Genrud, Tochter bes Kaisers Los thate, des gwenten, und Winve Heinrichs, des Stolzen, Bertogs von Baiern, und Sachsen, vers mablte sich mit Beinrich, dem zwepten, 1142 zu Frankfurt, ftarb aber im Kindbette 1143. Sie liegt zu Kloster Reuburg begraben.

Theodora, eine Pringessin aus bem griechischen Jause, ward 1149 mit dem Herzoge Heinrich vermählt, und starb am 2 Januar 1184. Sie ist in dem Schottenkloster zu Wien begraben. Mit dieser Gemahlin zeugte Heinrich seine drey Kinder.

#### Rinder.

Ignes ward 115t gebohren, 1166 mit bem Könige Stephan in Hungarn vermählt, und lebte nachbet, als ihr Gemahl 1173 mit Gift war hingerichtet worden, wieder bis zu ihrem Tode zu Wien. Sie ift in dem Schottenfloster begraben.

Leopold, ber fechete, folgte feinem Bater in ber Res gierung.

Beinrich von Med: ling fam 1158 auf bie Belt, ward 1174 gum Mitter gefchlagen, befam 1177 Ded. ling au feiner Defidens und Unter. haltung, und vers mabite fich in eben biefem Jahre mit ber Richeja, bes bohmifchen Ronigs Bladis: lav Tochter von feiner zwoten Ge: mahlin Juditha. Er ftarb 1223 und ward ju Bei ligfreuß begraben. DR 3

#### Ted 1177.

Seinrich, ber jwepte, fliebt ju Wien
am 13 Januar
1177 burch einen
Kall vom Pferde
im 63 Jahre feines Alters, und
ward in dem von
ihm ju Wien geftifteten Schattentlofter begraben.

### Beidhichte ber Deftreicher.

Bater ein Stuck kand zu seinem Hofstaat bekommen haben. Dies bestand ohne allem Zweifel in dem Schlofse und in der Herrschaft Medling, die auch nachher wieder der zwente Sohn des Beinrichs zu seinem Unterhalt bekam, und die ben der jungern kinie so lange blieb, bis sie mit Heinrich, dem dritten von Medling ausstarb, und an das herzogliche Haus wieder siel.

Die Geschichte erzählt weiter nichts von ihm in ber ganzen Regierung seines Brubers. Bon bessen Tobe an ward er aber selbst Markgraf. Er zeichnete sich auch burch seine ruhnmurbige Regierung vor allen anbern Regenten ber ersten Epoche aus.

#### 1142.

Baiern batte noch feinen Bergog erhalten. berfuchte gwar alles zu bem Befige beffelben zu gelans gen, Konrab mar aber gegen bie gange melfifche Fami-Er mar mit Ernft barauf bebacht, wie er feinem Stiefbruber zu einer ruhigen Regierung auch in Baiern verhelfen tonnte. Bon bem Cohne bes abgefehten Bergogs war bie Renunciation febr leicht ju erhalten, ba er Gachfen befam, und ibm bon feiner Mutter Rube und Frieden mar eingeprägt morben. Huch bie fachlischen Stande, Die bisber auf ber Geite ihres Ber: jogs, und gegen ben Konig maren, murben baburch beruhiget, bag fich bie Mutter ihres Beinrichs mit bem Markgrafen Seinrich in Destreich vermählte. Konrad hatte ben Plan zu biefer Seurath entworfen. Als fie fo gludlich alle Streitigkeiten beplegte, fo fchmeichelte ibm fein guter Ginfall fo febr, bag er auf feine Roften bas Benlager biefer Reuvermählten mit toniglicher Pracht vierzehn Tage lang ju Frankfurt fenerte.

mahlinnen.

Rinder.

E00 1177.

Sein Sohn war Heinrich, der jungere, von Medling. Er besas die nemlichen Güster, die sein Vater bekommen hatte; nach seinem Tode, der ihn nach dem Jahre 1232 wegtaste, sielen sie aber wieder an die ältere Linke. Er ist zu Kloster Neuburg begraben.

### Beschichte ber Destreicher.

184

Beinrich mar alfo nunmehr auch Bergog in Baiern, und hatte in gan; Deutschland feinen Begner, als ben Welf. Diefen Berrn murmte es aber fo febr, bag bas Bergogthum Baiern feinem Saufe mar entzogen, und jum zweytenmal einem Darkgrafen in Deftreich war übergragen worben, bag er auf Rache bachte. Er fiel mit gewafneter Sand in Baiern ein, verheerte einen groffen Theil beffelben, und gieng fur Diesmal ungeftraft jurud, ob Beinrich gleich in Baiern gegenmartig mar. Der neue Bergog marb aber baburch fo febr entruftet, bag er ibn mit einer groffen Armce von Deftreichern und Baiern verfolgte. Er erreichte ihn gar nicht, er belagerte aber bafur Freifingen, und marf Die Mauern diefer Stadt um , weil fie herren von ber Parthen bes Welfs aufgenommen hatte. Gein Gegner fuchte zwar die Stadt ju entfegen, Die anruckenden toniglichen Truppen vereitelten aber feinen Entwurf, Beinrich ftellte bierauf mit bem Ronrad Die Rube in gang Baiern nach Eroberung ber Reftung Dachau, Die einem Grafen von ber Darthen bes Belfs geborte, mieder her.

In Deftreich unter und ob ber Ens trugen fich Diefes Jahr auch verschiebene Sachen zu, Die eine Bemerfung verdienen, In erfterm marb Detronell an ber Donau zu einem Martiffeden erhoben. Granichberg batte biefen Ort als ein lebn bon bem Grafen Theobald erhalten. Diefer refignirte es ju Murn= berg bem Konige mit ber Bedingung, bag er es bem Sugo, als ein Eigenthum übergeben mochte. Ronrad that es, ichentte biefem Orte jugleich die Marktgerech= tigfeie, und bem Befiger bas bobe, und niebrige Ge-Unter ben Beugen, Die Diefe Urfunde unter-Schrieben haben, mar auch ber Markgraf Beinrich.

Db ber Ens ward im Dachland Biertel bas Rlafter Baumgartenberg von dem Grafen Otto von Mach-

land

| Gleichzeitige Pringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | Gefchichtschreiber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| pebft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | Leopold von Lilienfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1136   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 143      | Ortilo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1198   |
| Coleftin II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144      | Ronrad von Bigenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1153   |
| Lucius II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 145      | Suntheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1243   |
| Eugen III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 153      | Ebro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1304   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155      | Otto von Frepfingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1146   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159      | Otto's von Frenfingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Leben  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 181      | Friedrichs L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1156   |
| Romifche Baifer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300      | Radevich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1160   |
| The state of the s | 152      | Dodechin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1200   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190      | Die Chronif von Reiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Gricchische Raiser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1200   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 143      | Konrad von Ursperg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1229   |
| The second secon | 180      | Albericus M. trium fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ontium |
| Ronig in Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Chronica Auftralis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1241   |
| Ludwig VII, Der Jungere i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180      | Annales Bosonienses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1327   |
| Konige in England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total .  | Chronica Regia S. Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE  | 154      | nis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1161   |
| Speinrich II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 189      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | neburg |
| Bonige in Spanien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1294   |
| The state of the s | 157      | Der Dand von Beit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE  | 158      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1197   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 175      | Die altere Chronit por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Alphons IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 214      | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1169   |
| Ronig in Portugal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Die neuere Chronif vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3wetl  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1185     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1349   |
| MATERIAL STATE OF THE PARTY OF  | 1000     | Die neuefte Chronif von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Könige in Dannemar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1147     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1586   |
| AND AND THE PARTY OF THE PARTY  | 1157     | Die Chronif von Melt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1564   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1182     | Der fachfische Chron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| The state of the s | 100 4000 | C. C. C. C. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1188   |
| Könige in Schweder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Selmold von Boffan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1170   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1155     | Arneld von Lubect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1209   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1162     | Die Chronit von Rloft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| AND THE RESERVE OF THE PARTY OF | 1168     | Die Chronit von Leober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1348   |
| Geoffersten zu Rier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | domunt |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1146     | Con Cyronic bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1250   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1155     | Safelbache Ehronif po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| THE RESERVE THE PARTY OF THE PA | 1158     | The second secon | 1463   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | M s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Groß:  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

land und feiner Gemablin Gutha, und von eben bemfelben bas Klofter Erlach im hausructviertel gestiftet. Manfee wird unmittelbar bem romischen Stuble unterworfen.

#### 1143.

Unter biefes Perfvettiv von ben iconften Sofnungen jog fich aber ein Blor, ber Die gange Musficht ber= Beinrich batte fich mit ber Witme bes Bergogs in Baiern vermablt, Damit er bas ibm bom romifden Raifer und bem Reiche querfannte Bergogthum in Rube regieren mochte, ber Tob entrif fie ibm aber in ber Stunde ber Beburt bes bergoglichen Erben, und biefen mit ihr. Das Band ber nabern Berbinbung mit bem welfischen Saufe mar nun auf einmal ganglich ger= fchnitten, Die Rriege über Baiern fiengen bon neuem an , und brachten enblich ben ebelgefinnten Beinrich babin, bag er fur einen bauerhaften Frieben bas gange Bergogthum aufopferte, und fich nichts babon, als die bairifche Mart, ober bas land ob ber Ens, bas er als Regent in Deftreich noch nicht befag, garantiren ließ.

#### 1144.

Dieser Markgraf hatte Wien wegen seiner vortheilhaften tage lieb gewonnen, als er noch zu Medling, als ein apanagirter herr wohnte. Er baute schon damals einige Häuser zu seinem Vergnügen in dieser Stadt, als er aber regierender herr geworden war, so verschönerte er es mit einer Vurg, wie weiter unten wird erzählt werden. Jeht sieng er die Kirche des ersten Märmrers, Stephans, zu gründen an. Sie ward auf dem nemlichen Platze errichtet, wo die neuere

#### Gleichzeitige Pringen Groffürsten zu Wladimir. Andrei Buriewitich Bogolubefoi 1175 Dmitrii Bfewolod Juriewitich 1213 Ronige in Bungaen. 1161 Beifa II. Grephan III. 1173 Dela III. 1196 Bonige in Polen. Walabislav II. 1146 Boleslap IV. 1173 Miccislav III. wird abgefest

### Gefchichtschreiber. Die Chronit von Salgburg 1398

Albrecht von Stade 1256
Arenpeks Chronik von Destreich
1488
Otto de S. Blasso 1210
Die Todtenregister von Kloster
Neuburg, von der Schotztenkirche in Wien, von Welk.
Historia Calamitatum Ecclesiae
Salzburgensis.

Das Leben Des Bertolbs, Abtes ju Garften.

Der Katalog ber Aebte von Altenburg an der Kamp.

Stiftungebrief des Odjottens floftere ju Wien.

Diploma Privileg, Auftr. a Frider, I. Imperat, datum. Schrötter. Hanthaler. Kalles. Janog Schmidt, Arenpek. Tolner.

Golbaft. Lunig. Fugger, Gentenberg. Otreinius.

Bonfinius. Pray. Dlugoffus. Dubravius. Balbinus. Meichelbet. Aventin.

Lubwig. Bernhard Peg. Lag. Sansig. Aeneas Splvius. von Beffel. Granelli. Ennentel. Link, Huber. Buhrmann.

von Rudolf, bem vierten, erbaute Rirde aller Beiligen, ober Stephansfirche, fieht, und nach bren Jahren ward fie von bem Bifchofe ju Paffau, Reginbert,

eingeweiht.

Mit diesem Ban ist ein andrer eben so heiliger in bem Viertel O. M. B. verbunden worden, doch nicht von ihm, sondern von der Witwe eines seiner Getreuen. Hilbeburg von Nebgau, die Gemahlin des gestorbenen Grasen Gebhards von Duige, stiftete mit ihrem Sohne, Hermann, das Kloster Altenburg an der Kamp. Sie beschenkte es mit einigen Gütern und Zehenden. Der Bischof von Passau billigte nicht nur das gottselige Vorhaben der frommen Frau, sondern fertigte auch eine Urkunde nach der Vollendung des Baues aus.

#### 1145.

Das Teuer, bas burch bie Vermablung bes Bein= richs mit ber Gertrub in Die Afche mar vergraben morben, lofchte nicht aus, fonbern glimmte fort, und verbreitete fich fo bald, als ihm der Tob diefer Dame Luft gemacht hatte. 3men Sturme aus Often und Guben fachten es noch mehr an, ber Ehrgeit erhielt es in ber Rlamme, bis es endlich bie fterbenbe Freund-Schaft bes Raifers mit ber Befdneibung ber lanber bes Martgrafen erflicte. Welfs unverfohnliches Berg, fein unerfattlicher Weiß marb jest burch bie Beftedun. gen ber Konige bon Bungarn und Gicilien noch mehr genabrt., Er marb baburch in ben Stand gefeht mit gröfferem Dachbruck gegen ben Beinrich ju agiren. Freunde bes abgesetten Saufes fanden fich nun balb ben bem bereicherten Welf wieber ein. Beinrich, Bi= schof von Regensburg, und der Markgraf Ottokar von Steiermart, maren bie furchtbarften unter ihnen.

Welf glaubte burch biefe Gerren ben Bergog bon ber Berbindung mit bem Konrad gegen bie Sungarn abgus halten, und ben beutschen Konig mit feiner eigenen Macht zu verhindern wider ben Beifa zu agiren. Bergog Beinrich zwang aber ben Bifchof burch die Buls fe ber Bohmen febr bald jur Unterwerfung. anbern Geite hatten bingegen bie Deftreicher mehr bon ben Steiern auszufteben. Diefe gebungene Reinbe fielen eben gu ber Beit in bie Dartgraffchaft ein, als ber Bergog noch mit ber Belagerung von Megenfpurg be-Schäftigt war. Es war ihm auf biefe Urt unmöglich feine Deftreicher in Derfon gegen ben Ottofar ju fuhren. Er mar genothigt fie unter ber Unfuhrung eines anbern ftreiten ju laffen, fie vermiften aber febr balb ben Muth und bie Gegenwart bes Beiftes ihres Bergogs. Man fonnte Die Steirer weniger von ben Grengen entfernen, fie richteten bie größten Bermuftungen in Deftreich an, ftedten bie Bleden in Brand, raubten, plunberten, und begiengen alle Ausschweifungen, Die ihnen bie Barbaren jener Beit eingab.

Rapot, ber fommanbirenbe Officier des Beinrichs an ber Grenge gegen Sungarn, jog bem Bergoge ju eben ber Beit einen gefährlichen Rrieg gu. Er ließ fid) von bem Boritius, ber bisher an bem foniglichen beutschen Sofe mar, und ben Konrab um Bulfe gegen ben Beifa angefieht hatte, burch Gelb verblenben, in Sungarn einzufallen, und über ben Ronig Eroberungen zu machen. Rapot mar auch fo glucklich, ober vielmehr ungludlich, Presburg in einer fturmifchen Macht megzunehmen. Dem Beifa mußte eine folche That bochft empfinblich fallen. Er machte Bubereitungen bie Stadt ben Deftreichern wieber ju entreiffen, vorher ichicte er aber noch einige Abgeordnete an fie, burch welche er um bie Urfache biefes Friedensbruchs fragen ließ. Gie antworteten, es mare weber auf In-

füften

fliften bes Raifers, noch auf Befehl ihres Bergogs ge-Scheben, fondern fie fochten fur ihren Berrn Boritius. Beifa ließ, fo balb als er biefe Untwort erhalten batte, Die Stadt von feinen Truppen einschlieffen, und bie Befagung burch feine Pfeilfchusen und Rriegsmafchinen auf bas bodife treiben. Als Die Stabter nunmehro ib= ren übereilten Schritt mit faltem Blute genauer überlegten, weder von bem Beinrich, Der fich noch immer in Dberbaiern aufhielt, einen Engals hoffen, noch von bem Boritius Bulfe erwarten tonnten, jo fiengen fie mit ben Sungarn Friedenstraftaten an. Gie gaben bem Beifa bie Stadt wieber, und biefer ließ ihnen bafur bren taufend Pfund Gilber ausgahlen. Mit Diefer Beute giengen Die Deftreicher wieder in Die Dartgraffchaft jurud.

### 1146.

Der burch bie Pubne That ber Deftreicher fo febr entbrannte Born bes Ronigs marb burch Die Uebergabe bon Presburg nichts meniger als geloftht. Er batte fich entschloffen ben Borgang zu ahnden, und zwar um befto barter ju abnden , weil er ben Bergog Beinrich in Berbacht hatte. Beifa tonnte fich nicht überreben, baß Die Deftreicher fo tollfubn fenn, und ohne Befehl ihres herrn in ein freundichaftliches land batten einbrechen tonnen. Er hatte frenlich jest feinen anbern Beweißgegen ben Beinrich, feine Befdulbigung grundete fich auf eine Muthmaffung, Die Folge bestärfte ihn aber in berfelben. Rapot, eben ber Dann, ber Presburg meggenommen batte, blieb in ben Rriegsbienften bes Berjogs. Er führte fo gar in bem neuen ausgebrochenen Kriege einen groffen Theil ber Urmee bes Beinriche an. Beifa batte alfo jum menigften in feiner Heberzeugung einen gerechten Rrieg. Er bot fein ganges Reich bagu auf, und brachte ein Seer von mehr als fiebzigtaufend Dann auf Die Beine. Dieje Urmee lagerte fich anfanglich auf bas leere Relb ben Leitha, bas nach ber Sypothese einiger Schriftsteller ein Stud von ben Buftenenen bes alten Bajoariens gemefen, und babon auch feinen Dabmen befommen baben foll. rich brachte, fo bald als er bie Bewegungen bes Sun= garifden Konige vernahm , eine nicht minder madhtige Armee von Deftreichern und Baiern jufammen. Diefer feste er fich jenfeits ber Rifcha feft. Er fchicte einige Spionen aus, Die bas lager und Die Poftirung feiner Zeinde auskundschaften follten, ebe diefe aber wieber jurudgefommen maren, fo ftanb ichon Beifa bem Berjoge Dieffeits ber Leitha im Befichte. Der Ronig wurde taum einen fo Pubnen Uebergang baben magen burfen, wenn bie Spaber bes Bergogs getreuer, ober vorsichtiger gemefen maren. Denn biefen giebt Otto von Freifingen bie Dieberlage bes Beinrichs offenbar ichuld. Der Bergog batte einen fo fchnellen Ginfall nicht befurchtet, er hatte fich in feinem Lager auf eine Schlacht nicht zubereitet, von allem biefen mar aber ber Ronig auf bas genauefte unterrichtet. Er nabnt ben Beitpunte gewahr, und griff die Deftreicher an, ba fie es am wenigsten glaubten. Gie marteten noch ims mer auf ihre Spione, als die nachften Dorfer im Feuer ftanden. Beinrich , ben bie Wegenwart bes Beiftes nie verließ, fuhrte feine Truppen fo cilig ins Treffen, als es nur die Umftande julieffen, die Gefchwindigfeit ber Reinde erlaubte ibm aber nicht fie in eine geschloffene Linie ju ftellen, noch mit feiner gangen Urmee gu ftrei= ten. Gin groffer Theil tam nicht jum Sandgemenge. Derjenige, ber von dem Bergoge fommanbirt murbe, war fo gludlich bie hungarn ju fchlagen, bie guruckges bliebenen glaubten aber aus ber groffen Dlenge Graub, bie bon allen Geiten, wie eine bichte Boile, aufflieg,

ihre kandsleute geschlagen. Sie flohen und swangent durch ihre übereilte Furcht auch den siegenden Heinrich sich vor dem Hinterhalte der Jungarn zurück zu ziehen. Der Staub, der seinen Flüchtigen so viele Furcht einzejagt hatte, rettete ihn von der Nachstellung seiner Feinde. Heinrich rettete sich nach Wien. Seine Arzmee ward die an die Fisch verfolgt, und ein grosser Theil ward noch im Zurückzuge niedergemacht. Geisa wollte seinen Sieg weder bester benuhen, noch ließ sich auch Deutschland einfallen den Verlust des Herzogs zu rächen.

### 1147.

Dafur marb aber Sungarn bon ben Deutschen, und von ihren anbachtigen Mitglaubigen mit einent Rreutzuge geplagt. Der beilige Bernhard, ein burch Rafteiung ausgemergelter Ciftercienfer- Monch, batte in Deutschland und in Franfreich jebermann aufgefors bert, einen fo beiligen Rrieg angufangen, und die Unglaubigen im Drient, Die fich unterftanben batten, ben Chriften eine Stadt weggunehmen , ju bemuthigen. Der fromme Monch fprach fo nachbrucklich, bag fich bie Groffen in Deutschland entschloffen, bas Rreuls auf ihre Urme ju beften. Gine Million Menfchen marb baburch ungludlich. Fur Deftreich fiel ber Bug in fo fern gut aus, bag er feinen Beberricher mit einer gries difchen Pringeffin befannt machte, Die bem Lande murbige Regenten gebar. Alle anbre Berren batten aber mehr Urfache ihr Unternehmen ju beweinen, als fich über ben Musgang gu freuen. Entweber ftarben fie im Morgenlande, ober murben boch jum meniaften gefahrlich frant. Much Konraden fonnte fein beiliget Eifer vor biefem Unglud nicht bemahren. Das Rreuß mar ibm gwar ju Speler bon bem Bernhard felbft aufe gebef=

geheftet worden, und ju Regensburg ließ ber Raifer von bem Abte Abam ju Eberach bas Rreug von neuem predigen, er marb aber bemungeachtet in Ufien In ber legten Stadt machten fich viele Furften anheischig ben Konrad zu begleiten, unter anbern auch ber Beinrich, Bergog in Baiern und Markgraf von Deftreich. Che ber Ronig aber Die Reife anfieng, fo fcrieb er noch einen Reichstag nach Franffurt aus. Muf Diefem ließ er feinen jungen Pringen Beinrich jum Ronig von ben Stanben ermablen, um bie bentiche Rrone feinem Saufe ju verfichern, wenn ihn etwan ber Tob in feiner Abmefenheit megnehmen follte. Beinrich, ber lowe, benugte biefe Belegenheit, und forberte Baiern, als fein Erbe, por allen Furften von bem Ronige gurud. Ronrad fannte bas Reuer bes jung gen Pringen, und mußte furchten, daß es gang Deutich= land in feiner Abmefenheit in Flammen feben mochte, wenn er ihn mit einer abschlägigen Untwort beleidigte. 11m Diefem auszuweichen, fo troftete er ihn mit Berfprechungen. Wenn er wieder jurudgefommen fenn murbe, fo follte feine Sache ausgemacht merben. Unterbeffen follte er aber Friede und Rube im Reiche er= halten.

Mach Oftern gieng ber Zug vor sich. Zu Regensburg schifte sich der König mit seinem Gefolge ein, und fuhr bis nach Arbacker in Destreich. Ben dieser Burg wartete Konrad dren Tage auf seine zurückgebliebene Armee. Als er sie an sich gezogen hatte, so marschirte er mit ihr bis an die Fischa. Pfingsten ward an diesem Flusse gefenert. Hierauf sehte er mit dem Gros der Armee über die Leitha, faste in Hungarn Fuß, und ließ den andern Theil auf der Donau nachsahren. Der Hause der Kreußfahrer soll so groß gewesen senn, daß weder die Flusse zum Fahren, noch die breiten Gesilde Hungarns zum Marschiren hingereicht haben sollen.

#### 1148.

Ein Ball von ungefehr fiebenmal bunberttaufenb Menfchen malite fich langfam burch Sungarn und Bulgarien fort. Ehe er noch Konftantinopel erreichte, fo erlitt er in Thracien eine Ueberfchwemmung, in melcher eine groffe Ungahl von Ungludlichen bas Leben einbugte. Diejenigen, die bie Bluth bes Waffers vers iconte, tamen gwar nach ber Sauptftabt ber Griechen, bier batten fie aber mit neuem Ungemach zu fampfen. Emanuel hatte ihnen verfprochen mit allen Nothwendigfeiten bes lebens bengufteben, und ben Darfch ju erleichtern, im Bergen munfchte er ihnen aber ben Untergang. Gie mußten ben Unterhalt übermäffig bezahlen, von ben Wegweifern murben fie in oben Wiften berumgeführt, und als fie am gefährlichften Orte ftanben, gang bon ihnen berlaffen. In biefem elenben Buftanbe, ba bas heer vor hunger fcmachtete, bie Pferbe fich por Mubigfeit taum auf ben Beinen erhalten fonnten, erhielten fie die Dachricht von ber Unfunft ber Turten. Eine Urmee bie fury vorher megen ber Tapferteit ihrer Unführer, ihrer eigenen Groffe und ihres Duths mit feiner andern verglichen werben fonnte, Die Europa jemable aufgestellt batte, biefe fchmolz bier burch bas Schwerd ihrer Beinde, und durch die andern Ungluds: fälle bis auf ben zehnten Theil berunter. Freifingen floh noch vor bem Unfange ber Schlacht, aber in einem fo erbarmlichen Buftanbe, von Sunger und Ralte fo febr abgemattet, daß felbft bie Grieden in Ufien Mitleid mit ibm hatten. Gie gaben ibm Gpeis fe und erwarmten ibn, bamit er nut feine Reife weiter nach Konftantinopel fortfegen fonnte. Mach einer tur= gen Zwischenzeit brach auch Ronrad und Beinrich, ber zwente, auf, um in biefe Gtabt wieber ju fommen. Best murben fie viel freundlicher von bem griechtiden Sigi:

Raiset aufgenommen, da er sich nicht mehr vor ihnen zu fürchten hatte. Konrad siel hier in eine Krankheit, die Aufmerksamkeit aber, die Emanuel ben dieser Gelegenheit zeigte, wird sehr hoch erhoben. Ueberhaupt suchte er den Verdacht, die Kreuhfahrer zu Grunde gerichtet zu haben, auf alle Art von sich zu entfernen, und gab aus eben diesem Grunde dem Heinrich die Tochter seiner Schwester, Theodora, zur Gemahlin.

#### 1149.

Konrab und Seinrich blieben ben ganzen Winter zu Konstantinopel. Mit bem Unfange des Frühlings ließ sie Emanuel auf einer prächtig ausgerüsteten Flotte nach Saint Jean d'Ure bringen, und von da giengen sie nach Jerusalem. Auf dem Ruckwege nach der orientalischen Kaiserstadt verrichteten sie noch einige kriegerische aber ungluckliche Thaten, und nahmen alsbann

Die Theodora mit fich juruck.

Go bald als Konrab in Deutschland angelanget mar, fo fiengen auch die Unruhen in Baiern wieder an. Der Konig batte fich zwar um ben alten Welf auf bem Rreutzuge unendlich verdient gemacht, ihm mit allem Mothwendigen bengestanden, und hatte allezeit bie Summen, Die er aus ber faiferlichen Schakfammer ju Ronftantinopel erhielt, mit ibm getheilt, er lohnte ibut aber boch nur mit Undant bafur. Eine Rrantheit swang ibn fich von dem Kreutzuge ju trennen, und iber Sicilien nach Saufe gurudgutehren. In biefem für die Deutschen fo gefährlichen lande mard er von neuem von bem Roger bestochen miber ben Ronig ju Welf bielt auch treulich Wort. taum feinen guß wieder auf ben beutschen Boben ge= fest, fo berannte er bas fonigliche Schloß Flochberg. Das Glud entfprach aber feinen Abfichten nicht.

ne Truppen mußten sich benm Anrucken ber Solbaten bes Konrabs und des Heinrichs zurückziehen, und als Welf nicht die erforderliche Achtsamkeit daben beobachtete, so wurden sie noch eingeholt, geschlagen, und der größte Theil davon gefangen genommen. Welf entkam ben Händen seiner Feinde nur mit genauer Noth. Doch ward er kurz nachher durch die Fürsprache Friedrichs, des kunftigen Kaisers, mit dem Konrad wieder ausgesöhnt.

#### 1150.

Weil ber König Beinrich, dem Lowen, bie Unterfuchung feiner Rlage nach feiner Burudtunft ber= fprochen hatte, fo machte auch biefer neue Bewegun: gen. Er erinnerte ben Konrab an feine Bufage, er forberte Baiern als fein Erbtheil jurud. Der Ronig fcblug ibm aber jest fein Berlangen gang ab, und zwar mit bem Bufage, bag es ungerecht mare, wenn ein Fürft zwen Bergogthumer befaffe. Beinrich fuchte nun basjenige mit Bewalt zu erlangen, mas ihm im Bege Rechtens mar abgefprochen worben. Er nahm fich por ben Seinrich von Deftreich auf alle Beife zu fcmachen. Aber auch jest verband fich ber Ronig mit bem Dartgrafen gegen Beinrich, ben Lowen. In Schwaben ward legterer fogar von bem Martgrafen in eine Stabt eingeschloffen, und nichts murbe ibn haben von ber Befangenschaft retten tonnen, wenn er nicht feine Buflucht gur tift genommen hatte. Durch biefe entfam er, und eilte nach Braunfchweig, welches ber Konig gu belagern im Begriffe mar.

Obgleich Seinrich fein Freund von Geschenkegeben mar, so mußte er boch so viel, baß es in ber heiligen Schrift geboten mar, die Urmen mit feinem Ueberflusse zu unterftugen. Diefer Befehl murtte ben ihm nach ben Worten ber Urkunde so viel, daß er ben in Christo armen Benediktinern zu Salzburg einen Berg ben Dornbach schenkte, und also ihre Besitzthumer, die sie sichon von seinem Vater in dieser Gegend erhalten hatten, damit noch mehr vermehrte.

#### 1151.

Diefe Urfunde hat feine anbre Unterfchrift, als nur allein bas Jahr, in welchem fie ausgefertigt morben ift. Done Zweifel ift es aber ju Regensburg ge-Denn Beinrich bielt fich noch beständig in Diefer Stadt auf, wie man aus einer andern Urfunde fieht, in welcher ber Konig mit Ginwilligung bes Berjogs ben Chorherren bes beiligen Magnus bas Martt= recht in einer Borftabt bafelbft giebt. Der fleine Rrieg aber, ben Ronrad in Gefellichaft bes Beinrichs mit Orto von Wittelsbach führte, macht feinen Aufenthalt Otto mar Ubvotat von verschiebenen noch gemiffer. Rirchen in Baiern, er fuhrte aber fein Umt fo nach= laffig, bag er auf bie geführten Rlagen ber Bifchofe beffelben entfest marb. Bierüber aufgebracht plunber= te er bie geiftlichen Buter aus, und gehorchte auch nicht einmal ben Befehlen bes Konigs. Auf bem Reichstage ju Regensburg marb er besmegen mit ber Acht geftraft, und fein Schloß Relheim marb fo lange von Ronraden und Beinrichen belagert, bis er feinen altes ften Gobn als Beifel auslieferte.

#### 1152.

Ronrad lebte nach ber Wieberherstellung ber Ruhe in Baiern nur wenige Zeit. Er wollte zwar noch nach Italien gehen, und fich die Kaiserkrone aufsetzen laffen, Roger, König in Sicilien, fand aber nicht für gut, Roger,

ihn so nahe an seine Staaten kommen zu lassen. Als er zu Bamberg Hof hielt, so ward er durch seine Aerzte, die gebohrne Italiener waren, auf Anstisten des Rogers vergiftet. Er starb auch gleich darauf. Mit ihm siel die Stuze der Babenbergischen Markgrafen in Destreich.

Die Stanbe mablten Friedrich, ben erften, feinen Reveu an feine Stelle. Gie glaubten burch ibn, als einen Unverwandten bes oftreichischen und fachfischen Saufes, Ginigfeit zwifchen Diefen benben gamilien ju erhalten. Der neue Konig nahm auch nach feiner Rronung die Sache vor, er verrieth aber auch gleich Un= fangs eben fo viel Abneigung gegen ben Martgrafen, als Partheylichfeit fur Beinrich , ben lowen. teßterer geftand gwar feine Renunciation auf Baiern ein, er entschuldigte fich aber mit feiner Jugend. fagte er, er batte bie Wichtigfeit Diefer Aufopferung nicht eingesehen. Friedrich batte ibm die mabre Lage ber Gaden vorftellen und ibm erflaren follen, bag auch die Rinder ber Dajeftatsverbrecher nicht fuccedi= ren fonnten , bag er nur jum Ueberfluffe renunciirt babe, bag bas Recht ber Deftreicher fich nicht auf Die Che mit ber Bertrud, fonbern auf einen Reichsichlug grunde, und bag man einen Bergog in feinem wohlbergebrachten Befige nicht ftoren, noch beffelben entfeten tonnte, wenn er fid) nicht wider ben Raifer und bas Reich aufgelehnt batte, er verschwieg fie aber, und lub benbe Bergoge auf ben Reichstag nach Burgburg. Sier follte ber Proceg vorgenommen , und von ben Standen entichieden werben. Beinrich, ber lowe, erfchien aus Zuverfichtlichkeit auf Die Freundschaft bes Briebrichs, ber Markgraf blieb aber aus Ueberzeugung ber Partheylichteit bes Ronigs meg.

Friedrich hatte ben jungen feurigen Beinrich gu feinem Buge nach Italien nothig, und wollte fich ibr auf alle Urt verbindlich machen. Es marb baber ein neuer Reichstag nach Worms ausgeschrieben. Diefem erfchienen bie zwen Beinriche. Der altere ben Deftreich antwortete aber nicht, weil er behauptete, er mare nicht nach ben Befegen vorbeschieden worden. Otto von Freifingen führt feine Erceptionen nicht an, ba aber ber Reichstag allezeit in bemienigen Lanbe bem Berfommen nach mußte gehalten werben, meldes fireitig mar, weil man in biefem am beften im Stande mar Beugen und andre Beweise aufzustellen, fo fommt es ber biftorifchen Wabricheinlich feit febr nabe, bag fich Beinrich von Deftreich mit biefer Musflucht gegen einen ungerechten Ausspruch geschüßt babe. Der Raijer und bas Reich begnügten fich auch jest mit ber Erception bes Martgrafen. Damit nun Beinrich nichts gegen Die Legalitat bes Reichstages einzuwenden haben moch. te, fo mard ein neuer nach Regensburg ausgeschrieben, und alle Groffen von Baiern murben bagu, als Beugen, eingelaben. Der Markgraf ließ fich Diesmal ein, antwortete aber zugleich mit fo machtigen Grunden, bag ber Raifer nicht fur Beinrich, ben towen, fprechen Aber bemungeachtet wollte Friedrich noch: mals verfuchen, wie er bem Markgrafen Baiern abur: thein tonnte, und fcbrieb nun ben britten Reichstag in Diefem Jahre nach Speier aus. Bente Beinriche erfcbienen auch auf biefem, ber Markgraf ercipirte aber wieder gegen benfelben, als ein auffer feinem Bergogthume niebergefestes Bericht. Siermit mußte Die Sade bon neuem ausgefest merben.

Ben Diesem Streite fonnte es nicht an Leuten feb len , Die felbft auch in Baiern Bortheil baraus gieben 97 4 mell . wollten. Rauber hoben ihr Haupt empor, und plunberten in ber ganzen Gegend um Reichersberg herum.
Sie verliessen sich hauptsächlich auf ihr festes Schloß
Stein, das an dem Kirchspiele von diesem Kloster lag.
Heinrich forgte aber noch immer für die öffentliche Ruhe
eben so gut, als wenn ihm der Besitz seines Herzogthums niemals ware zweiselhaft gemacht worden. Er
gieng vor dieses Raubnest, und ließ es im Feuer aufgehen.

#### 1154.

Die Ehrbegierbe erlaubte nunmehro bem Ronige nicht langer in Deutschland ohne ben Raifertitel ju leben. Sie zwang ihn nach Rom zu geben, und fich bie Krone bon Sabrian auffegen ju laffen. Der gegen bie Stadt Mailand befchloffene Rrieg gab ihm noch überdies ein Recht von allen Furften Deutschlands Die Begleitung und Mannschaft ju forbern. Friedrich hielt aber bie Befellschaft Beinrichs , bes Lowen , fur fo nothwendig, baß er vorher alle feine Bunfche ju befriedigen fuchte, nur um ihn gum Reifegefahrten zu baben. Er berufte baber alle gurften mit ben zwo ftreitenben Parthepen nach Goffar. Beinrich, ber tome, erichien, Markgraf blieb aber megen feiner angeführten Grunbe wieber meg. Demunerachtet marb ibm Baiern enblich aberkannt. Biele Furften machten gwar Bor= Rellungen gegen biefen Ausspruch, und marfen fogar bem Friedrich feine Ungerechtigfeit bor, er blieb aber ben feiner einmal gefaßten Mennung. Alles Bergangene, fagt Otto von Freifingen, murbigte er teiner fernern Untersuchung.

Beinrich gab ben diefer Gelegenheit ein nachahmungswurdiges Benfpiel von Ueberwindung feiner felbft, und von feiner unbeflecten Treue gegen ben Kaifer. Er hatte viele Freunde unter ben Standen, er war selbst ein machtigerer Furst, als Heinrich, der tome, oder Welf, seine Zeitgenossen nannten ihn den grossen Herzog, aber er lehnte sich doch nicht gegen den Kaifer auf, ob er gleich so viele Benspiele vor Augen hatte. Er erwartete den Ausgang der Sache mit Geduld, blieb aber unterdessen im Besitze des abgesprochenen Baierns.

#### 1155.

Als ber Raifer bon Stalien gurudgefommen mar, fo nahm er bie Streitfache auch wieder bor. Er gieng aber mit bem Markgrafen fo glimpflich um, bag er nicht einmal an ben Gebrauch ber Dacht bachte. Beinrich hingegen verließ fich auch gang allein auf feine gute Sache. Er batte ibn zwingen tonnen fein bartes Urtheil ju anbern, ba fich Friedrich in feiner Gewalt ben Regensburg befand, er jog aber bestånbig ben Weg Rechtens vor. Der Raifer mar fo fehr von ben Berechtfamen bes Markgrafen überzeugt, bag er ibm in biefer Unterrebung fogar einen Bertrag anbot. Friedrich manbte fic Beinrich Schlug ibn aber aus. nunmehro an ben Bruber bes Beinrichs, an ben Otto von Freifingen, und fchicfte ibn, als Bermittler, nach Baiern an Die Grenze von Bobeim, um burch Diefen ben Markgrafen gur Abtretung ju geminnen. rich flugte fich aber beståndig auf fein Recht. brach auch diefe Ronferenz fruchtlos ab, und man gieng auseinander ohne Abschied ju nehmen. Db nun gleich ber Kaifer zwenmal feine Bloffe zeigte, und bas Recht bes Martgrafen burd Unbietung eines Bertrags, und burd ben abgefanbten Otto ftillfdweigenb erfannte, fo fuhr er boch endlich burch, und fette Beinrichen, ben tomen, in ben Befit von Baiern. Er nahm ihn felbft n s

mit nach Regensburg, in die Sauptstadt bes Berjogthums, ließ ihm die Stande schwören, die Burger der
Stadt den Unterthanseid ablegen, und noch Beisel
zum Siegel ihrer Treue ausliefern. Der Markgraf
ließ sich aber durch diese gesehwidrige Besihnehmung
nicht irre machen, sondern führte seinen Titel als Herjog von Baiern fort.

### 1156.

Doch hielt er fich nicht mehr perfonlich in biefem Bergogthume auf. Er refibirte ju Bien in feiner Burg, und martete ben Musgang ab. 3mo Urfunden, bie er in Deftreich ausstellte, laffen niemanden bier= uber im Zweifel. Die erstere, Die ein Bestätigungs-brief über bas Bermachtnis ber Beilwig von Pirbaum fur Geitenstetten ift, und ichon im vorigen Jahre aus: gefertigt mard, bestimmt gwar nicht ben Dre ber Unterfchrift, in ber zwenten fagt aber Seinrich , bag er fie in feiner Ctabt Wien ausgefertigt babe. betraf eine Biefe ben Dornbach, Die Die Benebiftiner ju Galzburg fcon wieder befamen. Die Unterfdrift bon vielen Bairifden machtigen Berren beweift ben Unbang, ben er noch immer in Baiern batte, und bie Liebe feiner Getreuen, Die ibn bis nach Bien begleite: ten, und nie verlieffen. Biele von ihnen giengen nach ben Worten ber Urfunde ben anbern Tag nach ber Hebergabe mit bem Beinrich auf ben Drt bin, und felten bie Grengen bes Gefchentes mit ihm feft.

Endlich ructe die merkwurdige Zeit an, in welcher bende Seinriche ausgeglichen werben follten. Der Raifer war wieder nach Baiern gegangen, hatte Pfingften auf einem Schloffe bes Otto von Wittelsbach in der Stille gefenert, und den dritten Tag darauf ben Markgrafen ben Regensburg gesprochen. Jeht war

er auch fo gludlich ihn ju einem Bergleich unter an= ftandigen Bedingungen ju bereben. Friedrich bor ibm ben Bergogstitel von Deftreich an, weil er nie auf benfelben murbe Bergicht geleiftet haben, und ein Stud Land von Baiern ju einer Entichabigung fur bas gange Dies ward Seinrich, Dem Lowen, mit Bergogthum. gutem Borbebacht abgenommen. Die Berjoge von Baiern maren von jeher febr machtige Berren, und hatten fich ofters aus Stoly auf ihre Dlacht emport. Um biefes in Butunft ju verbuten, um fie nicht ju boffartig zu machen, fo munichte Friedrich ihre Dacht in etwas zu befchneiben. Beinrich liebte ben Frieben und bie Rube von Deutschland fo febr, bag er fich überreben ließ, gegen bie Aberetung eines in Rucfficht ber Aufopferung nichts bedeutenben Landes ein Bergogthum bergugeben, Das feinem Saufe burch einen Reichsichluß mar guerkannt worden, bas fein Bruber, und er felbft fcon viele Jahre befas, auf meldes ber jungere Bein= rich formlich renunciirt batte, und moruber bie Bemuther ber meiften beutschen gurften in Gabrung gerietben, als es ihm zu Goslar in feiner Abmefenheit, ohne bas geringfte Berbrechen begangen ju baben, und nur um ben Chrgeiß bes Friedrichs ju figeln, mar abgefprochen morben.

Der Kaiser, voll Freude über ben Ausgang seiner Unterhandlung, schrieb nun einen Reichstag nach Regensburg aus, um sein Projekt von dem ganzen Reiche bestätigen zu lassen. Die benden Heinriche kamen jest zusammen, und fanden eine grosse Anzahl von Fürsten versammelt, die alle auf den Ausgang des Streites begierig waren. Endlich kam auch der Kaiser. Weil aber die Menge Menschen zu groß war, als daß sie in Regensburg hatte Raum sinden können, so ward vor der Stadt ein lager aufgeschlagen, und das Diplom abgelesen. Bende Heinriche konsentieren, das ganze

### Gefchichte ber Deftreicher.

Reich gab feinen Benfall, ber Raiser befräftigte es durch sein Zeichen, und durch die angehängte goldne Bulle. Wiele Fürsten unterschrieben das Diplom als Zeugen. Friedrich hatte wirklich Ursache sich über den Ausgang dieses Streites zu freuen. Nach dem Zeugenisse des Otto von Freisingen selzte er ihn auch über alle seine herrliche Thaten, und rühmte sich, zwen so große Reichsfürsten ohne Blutvergiessen mit einander vers

fohnt ju haben.

204

Heinrich entsagte also bem Herzogthume Baiern, und begnügte sich mit der Bairischen Mark, oder mit demjenigen tande ob der Ens, das er noch nicht als Regent von Destreich besas. Der jungere Heinrich trat im Gegentheil alle Ansprüche auf diese Mark ab. Die Markgrafschaft Destreich ward hierauf von dem Kaiser mit der bairischen Mark verbunden, und besche Länder erhob er in ein Herzogthum. Die nähern Bestimmungen der Gerechtsame des Herzogthums und seiner Regenten sind in dem Anhange genauer auseinander gesselt.

#### 1157.

Unter andern ist im Privilegium verordnet, daß kein weltlicher noch geistlicher Stand des Reichs, noch sonst irgend eine Person tehne in Destreich haben, noch andere wieder reichen könne, wenn sie nicht vorher von dem Herzoge genommen worden waren. Wer dagegen handeln wurde, sollte seiner Guter verlustig senn. Diese sollten alsdann dem Herzoge zufallen. Auch die Bischofe und Klöster wurden dieser Strafe unterworfen. Wenn sie ihre Bestsungen von dem Perzoge nicht wollten einziehen lassen, so mußten sie sie erst zu tehn nehmen. Nur ein einziger Fall ward ben den geistlichen Herren ausgenommen. Ihre Afterlehne waren der Strafe

Strafe ber Falligfeit entjogen. Otto von Freifingen mußte als unterfchriebener Beuge biefen Duntt febr genau fennen, aber bemungeachtet handelte er bamiber. Beinrich wollte baber bie Guter ber Freifingifchen Rirche einziehen. Otto widerfprach, Seinrich bestand auf feinem Rechte, und zwar fo lange, bis fich ber Raifer jum Mittler aufwarf. Durch feine Benmurtung murben bie benben Bruber wieber ausgefohnt.

Die Rirche Meusling hatte einen anbern Streit ben bem Bifchofe von Paffau anbangig. Thre Ges rechtfame maren gefchmalert, ihre Dioces vertleinert, viele von ihren Zehenden eingezogen, ihre Guter maren beschnitten morben. Konrad feste fie wieder in Die Rechte ein, die fie unter Udalrich, bem erften, hatte, nach ber Zeit verlohr fie fie aber boch wieder. Denn beute geboren bie groffen Grenzen nicht mehr ber Rirche Meusling allein, fondern fie find unter mehrere Diocefen vertheilt worben.

Rach Diefem Streite, und auch fchon mabrend beffelben ließ Beinrich fleiffig bauen. Gatelbach, bas fein Bater Leopold geftiftet und ju bauen angefangen batte, war noch nicht gang vollendet, Beinrich legte jest bie lette Sand baran, und baute es aus.

Reuburg brannte aber ab.

### 1158.

Dafür entstand ein gang neues Rlofter ju Wien vor bem Graben ber Stadt. Die Schotten, die bem Bergoge von ben Monchen wegen ihrer Simplicitat fo fehr maren gelobt worben, befamen es. Doch mußten fie fid) mit ihrem Abte bequemen, fich ber Regel gu untermerfen. Beinrich wies ihnen eine groffe Dioces von bem Graben feiner Burg, ober von bem beutigen tiefen Graben, bis an ben Ort an, wo ber Bach Als in bie Donau

### Geschichte ber Deftreicher.

206

Donau fallt. Debft biefer befam es bie Rirchen Dariafliegen, bes beiligen Peters, Gantt Ruprecht, Gantt Panfrag in Bien, bie Grephansfirche ju Rrems, Die Rolomannsfirche ju Laa, Die Beiligfreutfirche ju Zuln und bas Patronatsrecht über die Rirche Pulfa, und Edenborf, welches Beinrich unumschrantt befas. gab ibm jugleich bas Recht bie tobten Leichname ber Regenten von Deftreich ju befigen, es ift aber ichon in

ber erften Epoche nicht genau erfullt morben.

Die aufrührifden Mailander hatten unterbeffen bie bom Friedrich gefchleifte Stadt Tortona wieder aufgebaut, andre bem Raifer treue Stabte belagert, und jur Uebergabe gezwungen. Gin Feldjug mar alfo unumganglich nothwendig. Friedrich unternahm ibn auch mit den meiften beutschen Burften. Der Bergog Beinrich batte zwar bas Recht erhalten, nirgends als nur in Sungarn bem Raifer und bem Reiche mit swolf Mannern einen Monat lang zu bienen, er machte aber jest feinen Gebrauch von feiner Frenheit. Er jog mit feinen Grafen, Baronen und Kriegern gleichfals nach Italien, um bem Friedrich in ber Belagerung bon Dailand bengufteben. Weil er megen ber Lage feines Bergogthums einen furgern Darich ju machen batte, menn er gerabe nach Stalien aufbrach, als wenn er fich erft mit bem Raifer in Deutschland verbinden follte, fo jog er in Gefellichaft bes Ronigs von Bobeim und bes Bergogs von Karnten burch Friaul und über Berona nach Mailand. Sier legte Beinrich balb neue Droben Er betam ein Thor von Die= von feiner Tapferteit ab. fer Stadt ju belagern, mo feine teute febr viel von ben Pfeilen ber Belagerten ausstehen mußten, und aus welchem ofters Musfalle geschaben. Beinrich, um nicht fo viele Leichen zu betommen, ohne bag er ben Gtabtern einen groffen Abbrud, thun fonnte, entichloß fich, bas Thor zu berennen. Die Mailander fonnten von ibren

ihren Mauern bie Buruftungen bes Bergogs leicht überfeben, fie wollten fie durch einen neuen Musfall vereiteln, fie erlitten aber bon bem tapfern Bergoge eine gangliche Dieberlage. Die gange Chene vor ber Stabt mard mit tobten Stabtern bebedt, Die Erbe mar vom italienischen Blute begoffen worben. Ber nicht fiel, mart in Die Ctabt jurudgefprengt. Dech mußte Beinrich bie Chre biefes Tages mit bem Tobe bes Dietmars von Spilberg bezahlen. Dady biefem Berlufte magten bie Dailander feinen Musfall mehr, und als Deft und Sunger entstand, fo bachten fie ernfthaft an eine Uebergabe. Gie hatten fich aber fo febr verfundigt, daß fie fich feine Bergebung vom Raifer verfprachen, menn Beinrich nicht fur fie ben Friedrich bitten murbe. murben bie Konfuls und die Bornehmen ber Stadt in Diefer Abficht auch an ben Bergog von Deftreich und an ben Konig von Bobeim geschickt. Dach bergeftellter Rube gieng Beinrich mit bem Blabislav wieber nach Deutschland jurud, und bende festen ihre enge Freund= ichaft fort, obgleich bie Deftreicher eine Ctabt in Bobeim unterbeffen in Brand gestedt und verheert hatten. Der Raifer blieb in Italien guracf.

#### 1159.

Mit dem herzoge gehen auch wir wieder nach Desteich, wir haben aber nur minder wichtige Auftritte aufzustellen. Dur einige Einweihungen von Alostern haben uns die alten Annalen aufbehalten. Aber auch diese mussen nicht ganz übergangen, sie mussen zum wenigsten berührt werden. Hauptsächlich ist es in einem tande nothwendig, wo sie so viel Einfluß in die Regierung der ersten und der ganzen zwenten Epoche hatten. Der glückliche Anfang der dritten Epoche hat dies Joch abgeschüttelt, und ein Geschichtschreiber dieser wonne-vollen

#### 1162.

Nachbem Dies Beichafte jur Richtigfeit gebracht worben mar, fo verfügte fich ber Bergog nach Stalien jum Raifer. Diefer hatte wieber bie Belagerung ben Mailand unternommen. Es batte fich bon neuem emport, Priedrich hatte ibm auch fcon feit einiger Beit alle Bufuhr abgefdnitten, fo bald aber, als bie beutfchen Truppen ankamen, fo fieng er eine formliche Be-Tagerung an. Diefer vereinigten Dacht Fonnte es auch nicht lange Beit widerfteben. Es marb eingenommen, und feine Dauern murben niebergeworfen. Rach biefer Eroberung wollte Friedrich auch Reapel und Sieilien Der Raifer war auch fcon fo febr von unterjochen. bem gludlichen Musgange feines Projetts überzeugt, bag er ben Benuefern, Die feine Urmee mit ihrer Slotte überfefen follten, Sanderenen in diefen Reichen an-Beinrich unterschrieb als Zeuge einen folden Schenkungsbrief ju Pavia.

Der Herzog gieng wieder vor dem Raifer nach Deutschland zuruck. Als er zu Wien angekommen war, so bestätigte er die Privilegien des Klosters Neuburg. Er gab ihm zugleich das Necht, sich die Unteradvokaten selbst zu wählen, und wieder abzuschaffen, wenn sie untüchtig sollten erfunden werden, oder die Gerechtsame der Kirche, anstatt zu vertheidigen, schmälern wollten. Denn es wäre unbillig, daß die Stätte, die sich seine Estern zu ihrem Ruheplatze gewählt hätten, den Ungerechtigkeiten gewinnsuchtiger Untervögte sollte ausgesest sein.

### 1163. 1164.

Beinrich behauptete auch feine Gerechtigteiten gegen die Rirche von Paffau. Diefer Streit jog aber die Uneinigkeit der benden Brüder eben so hurtig nach sich, als wie es ben dem Otto von Freisingen geschehen war. Eberhard, Erzbischof von Salzburg, legte sich zwar ins Mittel, und suchte den Herzog mit dem Konrad wieder auszusöhnen, es war auch ein Tag zur Unterredung anderaumt worden, Heinrich sand aber nicht für gut an demselben zu erscheinen. Der Tod des Sberbards legte endlich die Sache ben. Konrad ward an seine Stelle zum Erzbischofe von Salzburg erwählt, und hatte sich nunmehr weder der wirklichen noch der scheinbaren passausschaft Rechte anzunehmen.

# 1165.

In ber Rirche mar auch ein weitaussehender 3wies walt entstanden. 3men Dabfte ganften fich um die geiftliche Krone von Mom, Biftor, ber britte, und Meranber , ber britte. Die Gache bes erftern marb von ben taiferlichen Kommiffarien unterftußt, weil Die ficiliant= iche Darthen ben Bertrag nicht gehalten batte. Biftor fuchte felbft ben dem Raifer, als ben Bertheibiger ber Rirche, Schut. Friedrich berief ein Koncilium, bas ben Streit enticheiben follte, und bies fprach ju Davia fur ben Biftor. Er überlebte feinen Gieg aber nur menige Jahre. Pafchal, ber britte, rudte nach feinem Tobe in feine Stelle und in die Bunft bes Rais fers ein. Muf bem Reichstage ju Wurgburg batten fogor bie beutschen Fursten und Bifchofe geschworen, ben Alexander nie fur einen Pabft ju ertennen. Beinrich mar nicht gegenwartig, als Friedrich die Gibe bon feinen Stanben annahm , er legte benfelben aber bemuns geachtet ju Bien in die Sanbe bes Raifers ab. Diefer groffe Monarch beehrte bie Berlobung ber Agnes, ber Pringeffin bes Bergogs, mit bem Stephan, Ronis ge von Sungarn, mit feiner Gegenwart. Ben biefer

## Geschichte ber Destreicher.

212

Gelegenheit gab nicht nur ber Herzog die angeführte Probe seiner Treue gegen ben Raiser, als ben Oberbern ber Rirche, sondern ber Bischof von Regensburg, und einige andre Fürsten, die ben Eid in Rudssicht auf ben Pabst noch nicht abgelegt hatten, folgten seinem Bepspiele.

#### 1166.

Ronrad, ermabiter Ergbifchof von Salburg, war weber auf bem Reichstage ju Burgburg erfchienen, noch batte er ben geforberten Eib ju Bien mit feinem Bru-Er warb baber von bem Raffer nach ber abaeleat. Murnberg vorbeschieben. hier warf ihm biefer bie Unrechtmaffigfeit bes Befiges bes Stubles von Saliburg vor, indem er weder von bem Pabste Pafchal, noch in Ansehung ber Regalien von bem Raiser auf benfelben mare geset morden. Der Pralat vertheibigte fich, fo gut er tonnte, er war aber von ber Unbanglichfeit an ben Alexander nicht abzubringen. Rriedrich feste ibm noch einen Termin nach Lauffen im Galaburgifchen, und gab bem Bergog in Deftreich ben Muftrag, ibn jur Erfennung bes Pafchale ju bewegen, ber Bruber tonnte aber burch feine Borftellung eben fo wenig ben bem berbarteten Ergbifchofe etwas ausrich= ten, als ber Raifer burch feine Befehle. ward burch bie Wiberfpenftigfeit bes Konrabs, und uber ben Berbruß, biefen einzigen Bifchof jum Gegner ju baben, fo febr entruftet, bag er ibn mit Einwilliqung bes Reichstags in die Ucht that. Die Buter, und bie Behenden bes Erzbisthums murben taien ber lichen , und alle diejenigen , bie lebne annehmen mollten, murben bamit beschenkt. Konrad jog fich nach Freisach in Sicherheit. ي ` نامامي

### 1167.

Alls ber Kaiser vor zwen Jahren zu Wien war, so hatte er von dem Könige in Hungarn Geld mit dem Versprechen angenommen, ihn gegen den griechischen Kaiser zu unterstützen. Jeht trat der Fall ein, wo Friedrich sein Wort erfüllen sollte. Jedoch versuchte er erst vorher die Güte, und schiefte den Herzog von Oestreich, und den Otto von Wittelsbach nach Griechensand, um den Emanuel durch Unterhandlungen zum Frieden zu bewegen. Heinrich war mit den dren interessischen Machten verwandt, und also auch die geschickteste Person zu einem solchen Geschäfte. Er nahm noch überdies seine Gemahlin mit, um sie ihrem Onkel vorzustellen. Durch den Zusammenstuß dieser Umstände brachte er es wirklich so weit, daß den Hungarn ein Wassenstillstand bewilliget ward. Bende Gesandten tamen mit Geschenken überhäuft wieder nach Deutschland zurück.

#### 1168.

Einige Monate nach ber Zurudtunft bes Berjogs farb fein Bruder, ber vertriebene Erzbischof von Salzburg, Konrad. Er hatte sich bisher beständig zu Freifach aufgehalten, als er aber mertte, daß fein Ende herannahte, so ließ er sich in das Kloster Udmunt bringen. Hier gab er seinen Geist auf.

Das Kapitel zu Salzburg mar jeht darauf bedacht, fich einen andern Erzbischof, bessen Person dem Kaiser nicht misfallen mochte, zu mahlen. Es glaubte, wenn es einen Unverwandten des kaiserlichen Hauses nahme, so wurde der Zorn des Kaisers gegen dies Erzstift nachtalsen, und man wurde ruhigern Tagen wieder entgesten feben können. Albrecht, ein Bohmischer Prinz,

### 214 Geschichte ber Deftreicher.

ber Sohn ber Gertrub, ein Neveu bes Herzogs von Deftreich, tam an die Stelle bes Konrabs.

### 1169.

Dieser Here war aber der alexandrinischen Parthen eben so gut zugethan, als wie sein Worganger. Er nahm sogar das Pallium vom Alexander an. Der Raiser beschied ihn also nach Bamberg auf den Reichstag. Weil er aber den Kalirtus nicht für den rechtmässigen Pabst erkennen wollte, so kam er weder zur Audienz des Friedrichs, noch zur Session im Fürstenrathe. Ja der Kaiser gieng gieich nach dem Reichstage nach Baiern, um das ganze Erzbisthum Laien auszutheilen. Durch diese Drohungen ließ sich endlich Albrecht von seinem Onkel, dem Herzoge in Destreich, bewegen, den Umständen, weil die Zeit so bose wäre, nachzugeben, das Erzbisthum zu resigniren, an den Regalien keinen Anspruch zu machen, und sich gam der Einade des Kaisers zu überlassen.

Heinrich übernimmt nach bem Tobe bes Gebhards, Grafen von Burthaufen , bie Abvotatie über bas Alor

ster Admunt in Steiermark.

### 1170.

Obgleich Albrecht auf das Erzbisthum renunclirt hatte, so fand er doch noch unter der Geistlichkeit viele Ansanger. Auch diese wollte der Kalser von ihm abwendig machen. Er gieng daher in eigener Person bis nach Steiermart, und beredete sich deswegen mit den verschiedenen Pralaten dieses Landes. Auf dem Palmssonntage war er aus der nemlichen Absiche zu Garsten. Er mochte aber sinkommen, wohin er wollte, so fand er allezeit die Gemuther für den Erzbischof eingenommen.

men, und er gieng auch nach Regensburg zuruck, ohne ben geringften Theil seines Projekts ausgeführt zu haben. Albrecht war aber an allem diesem Schuld. Er hielt seine Renunciation und sein dem Kaiser gegebenes Wort nicht, und man konnte es dem Friedrich um so weniger verargen, wenn er alles aufdot, um den Prälaten zu zwingen, sein Versprechen zu halten. Selbst in Destreich hatte er dawider gehandelt. Er gab einem gewissen Heinrich von Tumbilsteine in diesem Herzogthume das Necht, auf seinen Gutern einen eigenen Prediger zu halten, durch ihn tausen und die Leichen besorgen zu lassen.

Nachdem der Herzog einmal das Schottenkloster zu Wien gestiftet hatte, so fanden sich bald andre christische Leute, die es mit ihren Gutern noch mehr bereicherten. Berthold von Phisenmunt, eine geistliche Person, übergab ihm viele von seinen Landerenen, und Heinrich bestätigte nicht nur das Geschenk, sondern nahm auch die Vertheidigung desselben über sich.

#### 1171,

Um bas Rlofter Zwerl machte sich ber Herzog noch besonders verdient. Es erlangte nicht nur eine Bestätigung aller Stiftungen, die ihm von verschiedenen Personen in verschiedenen Jahren waren gemacht worden, sondern er begleitete diese Bestätigung auch noch mit der Abtretung eines frenen Gutes. Nebst diesen Gnadenbezeugungen jählte er es als Schiedsrichter von einigen Unsprüchen, die auf die bisher von ihm eingessammelten Zehenden waren gemacht worden, loß.

#### 1172.

Albrecht hatte sich bis jest noch immer in Destteich ben feinem Onkel aufgehalten, die strafende Thâ-D 4 tigkeit tigfeit bes Raifers rufte ibn aber aus feinem Schlafe nach Salzburg. Briedrich mar in biefe Gtabt gegangen, um einen andern Ergbifchof an feine Stelle feben ju laffen. Er batte bie Domherren auf alle mögliche Urt ju einer neuen Wahl ju bewegen gesucht, er fonnte fie aber nicht bagu bereben. Die fchleunige Unfunft bes Albrechts ftartte fie noch mehr in ihrem Borfas. Er tam in Begleitung febr weniger Perfonen auf ben Reichstag, ob er gleich nicht baju mar eingelaben mor= ben, feine Begenwart biente aber ju weiter nichts, als daß bie Babl ausgeset mard. Er felbft blieb in ber Ungnade bes Raifers, wie vorher. Die Unbanglichfeit bes Domtapitels nußte ihm auch nicht bas min= befte. Denn nicht nur biefem, fonbern auch ber gans gen Stadt batte es Friedrich ben feiner Abreife ben fei= ner bochften Ungnade verboten , bem Albrecht auf irgend eine Weife bengufteben, ober nur bie geringfte Art von Behorfam zu bezeigen.

# 1173.

Diefer Berbruß marb bem Bergog in Deftreich einigermaffen burch ben Befuch feines Stieffohnes, Wegen feiner vielen Beinrichs, bes towen, verfüßt. begangenen Gunden fuchte biefer groffe gurft einen fichern Safen, mo er bor ben braufenben Sturmen feines Be wiffens ohne Burcht antern tonnte. Diefen glaubte er nach einer langen Entschlieffung in bem tanbe ju fin= ben, wo die Fuffe bes Berrn geftanben maren. fen Grund giebt jum wenigsten Arnold von lubed von ber Reife bes Berjogs an. Dachbem er fein Saus befteller batte, fo brach er in Begleitung etlicher geiftli= den herren wirflich nach Jerufalem auf, und weil ibn fein Beg burch Deftreich führte, fo fab er auch jugleich unfern Beinrich, feinen Stiefvater. Der alte Groll Groll biefer benben herren mar nun gang berichmun= Der altere Beinrich mußte auch feine Freude über ben Befuch bes fachfischen Bergogs nicht beutlicher an ben Tag ju legen, als wenn er ihm nach ber Sitte feiner Zeit, und nach bem Ceremoniel ber Kreuhfahrer, mit einer groffen Procession bis nach Klofter Neuburg entgegen gieng, wohin Die Erinnerung an eine gartliche Perjon, fie benbe rief. Die Miche ber Bertrub, ber Mutter bes jungern, und ber Gemablin bes altern Beinrichs, rufte an biefem Orte. Rach einer beili= gen Unterhaltung ihrer Geele, mogu fie an diefer frommen Statte bon fo vielen ehrmurbigen Gegenftanben eingeladen murden, giengen fie benbe nach Wien. Sier bewirthete ber Bergog feinen Gaft mit ben Freuden ber Liebe, weil aber ber jungere Beinrich fo febr nach bem lande ber Befregung eilte, fo bauerte auch biefes Bergnugen furger, als fich ber gute Stiefvater gewunscht hatte. Seinrich, ber tome, feste feine Reife auf ber Donau weiter fort, ber altere gab bie Schiffe baju ber, und verfab fie mit oftreichifchen Weinen, Betraibe, und andern Rothwendigfeiten bes lebens auf Die gange Reife. Go lange ber Bug noch in bem Berjogthume Deftreich war, fo bebedte ihn ber Stiefvater, an der Grenze nahm aber ber Konig von Sungarn biefe Pflicht auf fich. Demungeachtet begleitere ber al-tere Beinrich feinen verwandten Gaft bis nach Gran, als Befellichafter. Sier trug fich ber fur bende Seinriche fo verdrießliche Fall ju, daß ber Ronig von Sungarn in ber erften Dacht am Gifte ftarb. Der Bergog von Deftreich verlohr burch biefen Tob feinen Schwiegerfohn, und Beinrich, ber Lome, feinen Subrer und bebedenben Wegweiser.

THE THE PARTY CONTRACTOR OF THE PARTY OF

with crewen beam. Des

25.214

#### - 1174. - 106

Eine allgemeine Rube batte bisber in ben gludfeligen Staaten bes altern Seinrichs geberricht. Sandmann marf feinen Gaamen in bantbare Felber, und verließ fich gang allein auf bie Gnade bes Simmels. War ihm Diefer gunftig, fo batte er nichts fur feine Ernbre zu beforgen. Diefer Buftand anderte fich aber balb in einen traurigen um. Satte Beinrich Rriege ge-führt, fo geschah es auffer seinem herzogthume, in Baiern, ober in Stalien jur Bertheibigung ber Rechte bes Raifers. Best marb aber fein eigenes land biefem freffenben Uebel ausgefest. Eben biefer Raifer, für ben er fo oft gefochten batte, erregte bem Bergog einen Rrieg von feinen Dachbarn, bamit er in bie Unmöglichkeit gefest murbe, feinem Reveu, bem Albrecht, erwählten Erzbifchofe von Galzburg, mit Dacht benaufteben, ob er gleich nie baran gebacht batte. mit feiner Furfprache fuchte er ibn ju unterfluhen. Dies that er auf bem Reichstage ju Regensburg. Bennabe alle beutsche Furften maren jugegen, Sufraganbifchofe von Galgburg , und alle Pralaten biefes Ergftifres waren auf ben Befehl bes Raifers Jufammengefommen, um ben Albrecht feines Stubles berluftig zu erklaren. Der Bunfch des Kaifers marb auch erfullt. Albrecht marb burd einhellige Stimmen abgefehr, und niemand wendete etwas gegen biefen Spruch ein, als ber einzige Bergog von Deftreich.

# THE PART OF THE 1175. - WIND

Den Heinrich entschuldigte die Sprache des Blutes, ber Kaiser war aber auf seine Rechte zu eifersuchtig, als daß er den Widerspruch eines einzigen herz zogs hatte mit Gleichgultigkeit ertragen sollen. Weil

er überdies einen gewaltsamen Benftand des Onkels fürchtete, so suchte er ihn bavon durch die Einfälle der Bohmen, Mahrer, Karntner, und Steiermarker in Destreich abzuhalten. Der Herzog von Boheim Sobieslav, nahm dies Geschäfte um so lieber auf sich, da er sein ganzes Gluck dem Kaiser zu danken hatte, und erst vor kurzem an die Stelle seines abgesetzten Onkels, Wladislav, gekommen war. Er verrichtete sein Geschäfte auch mit sehr großem Gluck, ohne daß ihn heinrich hatte von den Verwüstungen in Destreich abhalten können. Nes unterlag seiner Grausamkeit. Diese Stade ward von ihm erobert, geplundert, und das kand in der Nähe verheert.

Auf ber andern Seite in Suben fanden die Steisermarker und Karntner ein eben so groffes Vergnügen an der Vergrösserung der Plage des kandes. Jeder Ort, ben sie betraten, fühlte ihre Geissel. Sie schleppten keute weg, die Häuser wurden in Flammen gesehrt. Jedoch hatten sich die Destreicher auf dieser Seite enger zusammen gezogen. Sie wurden dadurch in den Stand gesehr ihre Feinde mit ahnlicher Münze zu bezahlen, ob sie sie gleich nicht ganz von dem Herzogthume abhalten konnten. Ens, eine dem Markgrafen von Steiermark gehörige Stadt, ward angezündet, und die ganze umliegende Gegend dem größten Greuel des Krieges ausgesehrt.

# 1176.

So balb, als bas Wetter erlaubte wieber in bas Beld zu ziehen, so zeigte sich auch Sableslav, aber viel starker, als er in der vorigen Kampagne erschienen war. Er hatte den Markgraf in Mahren, Konrad, mit seinem tapfern General, Wilhelm Grafen von Kaunit, an sich gezogen. Durch diesen war seine Armee

Urmee auf eine furchterliche Ungahl von fechzig taufenb Mann angewachfen. Beinrich tonnte biefem machtigen Teinde meber Die Spige bieten, noch ihn wieber aus feinem Bergogthume vertreiben. Er mußte gufeben, wie er ben gangen Theil jenfeits ber Donau mit Reuer verheerte, und die Beute megführte. Go bald als er biefe in Gidberheit gebracht batte, fo tam er mieber, und mas bas erftemal feine Wuth nicht traf, bas mußte jest bafur leiben. Zwetl marb gang in bie Miche gelegt. Ueberhaupt mar alles ein Gegenftand ber Berwuftung, mas zwifden ben Bluffen Teia, Darch und ber Donau lag. Beinrich fonnte nichts thun, als bas traurige Schidfal feines ungludlichen tanbes beflagen.

11977; Beinrich bot nun alle feine Rrafte auf, um fie feinem Beinde entgegen ju ftellen. Das Elend bes Bol-Tes jenfeits ber Donau forberte aber eine fo fchleunige Bulfe, baf ber Bergog einen gang anbern Plan feiner Rampagne zum Grunde legen mußte. Borber fuchte er fein land gegen bie Bohmen und Mahrer nur ju bertheibigen , er mußte aber ben biefem Suftem ju fur; fommen, weil er alebann gegen bie gange Dacht ber benben vereinigten Bolfer ju ftreiten batte. Geine eigenen Rrafte langten baju nicht bin, und baber marb bas gange nordliche Deftreich bem Raube ausgefelt. Jest rudte er ichon im Winter gegen feinen Beind, ben Berjog von Bobeim, ebe er fich mit ben Dabrern fonjungirt hatte. Dadurch hofte er den Bortheil über ibn ju erlangen. Gein Butrauen auf die Tapferkeit feiner Armee mar auch fo groß, bag er bem Gabieslav ein Treffen anbot. Diefer tubne Rrieger ergriff Die Gelegenheit ben ber Sand, fo bald, als fie erfchien, und er behielt ben Sieg. Seinrich mußte fluchtig werben. Er eilte gang allein auf eine Festung zu, als er aber auf die hölzerne Brude tam, fo fturzte fie ein, ber Herzog fiel mit feinem Pferde durch, brach das Bein,

und farb nach bren Tagen an feiner Wunbe.

Dies war bas ungludliche Enbe bes erften Bergogs in Deftreich , und bes größten Regenten ber erften Epoche. Gein Tob mar gewaltfam, und fein leben en= Digte fich burch einen Difverftanb. Der Raifer wollte ibm burch feine Rachbarn nur fo viel ju thun machen, bag er feinem Reveu nicht mit feiner Dacht hatte ben= fteben fonnen, wenn er auf biefen ungludlichen Ginfall je batte tommen follen, ber Bergog in Bobeim gieng aber in ber Abmefenheit bes Friedrichs über bie Grengen feines Auftrags. Er ftrich feinen perfonlichen Sag mit bem Kirniffe ber faiferlichen Kommiffion an. gerechte Strafe foigte ber That bes Eprannen aber auch auf bem Buffe nach. Er fiel barüber in Die Ungnabe bes Raifers, und ward ber allgemeine Begenftanb bes Saffes ber beutschen gurften. Friedrich mar aber auch in feinem Befehle ju weit gegangen. Der Bergog batte nie Diene gemacht feinen Reveu mit Gewalt auf bem Stuble ju Salgburg zu erhalten, und ber Raifer gab bemungeachtet Befehl ibn gum menigften in feinen Staaten zu beschäftigen. Borber batte Beinrich beftandig überzeugende Beweife von feiner Treue gegen ben Raifer gegeben, er hatte nicht einmal bie Parthen feines Brubers Konrad genommen. Diefer marb megen ber Unbanglichkeit an ben Meranber in bie Micht erflart, feine Lander murben feindlich angefallen, bem Bergoge mar aber bie Pflicht eines Gliebes bes beutfcben Reichs theurer, als bie Stimme bes Blutes. Ware er nicht fo hibig gewesen, fo murbe er auch ichwerlich fein leben bor ber Zeit eingebuft, ober bie lehte Schlacht gegen bie Bobmen verlohren haben. Diefen Gehler konnte er nie burch feine perfonliche Zapfer=

Tapferteit wieder gut machen, ob legtere gleich von allen gleichzeitigen Schriftftellern febr gerühmt mirb. Go bald er ben Beind fab, fo wollte er fchon fchlagen, ohne feine Starte genau ju miffen , ober eine Dacht mit ber andern vorsichtig abjumiegen. Er mar febr gottesfürchtig, er ehrte bie Religion und liebte ibren Stifter. Er befam ben Bennahmen Jajomirgott, weil er beständig biefe Worte im Munde führte. Wenn man aber eine Rebensart, Die jur Gewohnheit geworben ift, jum Beweise ber Denkungsart anführen will, fo geht man offenbar ju weit. Dan fpricht fie aus, ohne auf ben Ginn Achtung ju geben. Dies mare alfo ein febr truglicher Beweiß von ben aufferlichen Zeichen feiner Frommigfeit, ber andre aber, bag er barfuß in Die Rirche gieng, fich vor bem Ultar hinmarf und aus ber Bulle feines Bergens betete, mochte eber von ber mabren Dentungsart bes Berjogs jeugen. Muf feine Berechtfame bielt er febr feft. Die Streitigleiten mit feinen Brudern, ben Bifchofen von Freifingen und Daffau, ftellen uns nicht nur bie Benfpiele bavon auf, fon= bern wir haben auch noch ein brittes, bas in feiner Art eben fo merfmurbig ift. Ein Minifteriale bes Bergogs. Unfelm, hatte bem Rlofter Ubmunt ein Gut ohne bie Einwilligung feines herrn gefchenft. Beinrich migbilligte nicht nur bie Schenfung, fonbern wollte ichon bas gange Gut, als verfallen, einziehen, burch bas Bitten ber intereffirten Perfonen ward er aber bon feinem Entschluffe abgebracht. Wien batte ibm viel zu verbanten. Er ermeiterte es mit etlichen Gaffen, und baute fich eine neue Burg in biefer Stadt. Gie ftanb auf bem Bofe, auf bem Plage ber ehemaligen Jefuitenkirche und ber Rriegsfanglen. Dies mar bamals von diefer Geite bas Enbe ber Stadt, und ber tiefe Graben mar ein Theil bes Graben, ber um die Burg berum gezogen mar. SeinHeinrich führte den Titel des Herzogs von Baisern, ob er gleich nicht mehr im Besitse dieses Herzogsthums war, so lange fort, dis Destreich in ein Herzogthum- erhoben ward. Im Jahre 1156 hat er sich in einer Urtunde noch Herzog in Baiern und Markgraf in Destreich genennt. Einige andre Diplome sind aber viel merkwurdiger. Im Jahr 1150, also vor der Erhöhung, giebt er sich zwenmal den Nahmen dux Orientis, und in einem andern von 1155 sogar dux Austrix. Nach der Erhöhung war dies der gewöhnliche Titel.

Urmer auf eine fürchterliche Unzahl von sechzig tausend Mann angewachsen. Heinrich konnte biesem machtigen Feinde weder die Spike bieten, noch ihn wieder aus seinem Herzogthume vertreiben. Er mußte zusehen, wie er den ganzen Theil jenseits der Donau mit Feuer verheerte, und die Beute wegführte. So bald als er biese in Sicherheit gebracht hatte, so kam er wieder, und was das erstemal seine Wuth nicht traf, das mußte jest dafür leiden. Zwetl ward ganz in die Usche gelegt. Ueberhaupt war alles ein Gegenstand der Berwüstung, was zwischen den Flüssen Teia, March und der Donau lag. Heinrich konnte nichts thun, als das traurige Schicksal seines unglücklichen Landes beklagen.

# 1177: 11

0 4that 8 0 20 Seinrich bot nun alle feine Rrafte auf, um fie fei= nem Feinde entgegen ju ftellen. Das Elend bes Bol-Les jenfeits ber Donau forberte aber eine fo fchleunige Bulfe, bag ber Bergog einen gang andern Plan feiner Rampagne jum Grunde legen mußte. Borber fuchte er fein land gegen bie Bohmen und Mahrer nur ju bertheibigen , er mußte aber ben biefem Guftem ju tur fommen, weil er alsbann gegen bie gange Dacht ber benben vereinigten Bolfer ju ftreiten batte. Geine eigenen Rrafte langten baju nicht bin, und baber marb bas gange nordliche Deftreich bem Raube ausgesett. Jest rudte er ichon im Winter gegen feinen Seinb, ben Bergog von Bobeim, ebe er fich mit ben Dabrern fonjungirt hatte. Daburd bofte er ben Bortheil über ibn ju erlangen. Gein Butrauen auf Die Lapferteit feiner Armee mar auch fo groß, baß er bem Gabieslav ein Treffen anbot. Diefer tubne Rrieger ergriff bie Gelegenheit ben ber Sand, fo bald, als fie erfcbien, und er befielt ben Gieg. Beinrich mußte fluchtig merben. Er eilte gang allein auf eine Feftung gu, als er aber auf die bolgerne Brude tam, fo fturgte fie ein, ber Bergog fiel mit feinem Pferde burch, brach bas Bein,

und ftarb nach bren Tagen an feiner Munbe.

Dies war bas ungludliche Enbe bes erften Bergogs in Deftreich , und bes größten Regenten ber erften Epoche. Gein Tob war gewaltfam, und fein leben en= Digte fich burch einen Difeverftanb. Der Raifer wollte ihm burch feine Radbarn nur fo viel ju thun machen, Dag er feinem Rebeu nicht mit feiner Dacht batte benfteben tonnen , wenn er auf Diefen ungludlichen Ginfall je batte tommen follen; ber Bergog in Bobeim gieng aber in ber Abmefenheit bes Friedrichs über bie Grengen feines Auftrags. Er ftrich feinen perfonlichen Sag mit bem Rirniffe ber faiferlichen Kommiffion an. Die gerechte Strafe folgte ber That bes Eprannen aber auch auf bem Ruffe nach. Er fiel barüber in Die Ungnabe bes Raifers, und marb ber allgemeine Begenftanb bes Saffes ber beutichen Furften. Friedrich mar aber auch in feinem Befehle zu weit gegangen. Der Bergog batte nie Diene gemacht feinen Deveu mit Bewalt auf bem Stuble ju Galgburg ju erhalten, und ber Raifer gab bemungeachtet Befehl ibn gum menigften in feinen Staaten ju beichaftigen. Borber hatte Beinrich beftandig überzeugende Beweise von feiner Treue gegen ben Raifer gegeben, er hatte nicht einmal bie Parthen feines Bruders Konrad genommen. Diefer marb megen ber Unbanglichkeit an ben Alexander in bie Acht erflart, feine lander murben feindlich angefallen, bem Bergoge mar aber die Pflicht eines Gliebes bes beutichen Reichs theurer, als Die Stimme bes Blutes. Ware er nicht fo bibig gemefen, fo murbe er aud ichwerlich fein leben bor ber Zeit eingebuft, ober bie lette Schlacht gegen bie Bohmen verlohren haben. Diefen Tehler tonnte er nie burch feine perfonliche Zapfer=

## Geburt.

Leopold, der schste, erstgebohrner Sohn bes heinrichs II. und der Theodora wardt 137 gebohren, 1174 jum Ritter geschlagen, sührte 1175 die Truppen seines Baters gegen die Mähret, und solgte ihm im 20 Jahre seines Alters, als Herzog in der Regierung.

## 1177.

Friedrich hatte in feinem Privilegis I um für Destreich verordnet, bag allezeit bie altefte Tochter bes regierenden Bergogs succediren follte, wenn diefer teine Pringen hinterlief. Die wichtige Aufopferung Beinrichs erforberte biefe Bestimmung in ber Nachfolge um so eber, da ber Bers jog jur Zeit ber Erhebung noch feinen Gohn, sondern nur eine Tochter, Agnes, batte. Bald nachber gebar ihm Theodora aber zwen Sohne, den leopold, den fechsten, und ben Beinrich von Medling, die bente ihren Bater überlebten. durch mard ber Unspruch ber Ugnes getilat, und andern Prinzessinnen bes regierenden Herzogs in ber Zufunft vorbehalten.

Leopold hatte die Belehnung bes Herzogthums von dem Raiser schon vor bein Tobe feines Waters in Deft reich erhalten, aber bemungeachtet gieng er nach Stalien, und ließ fic vom Friedrich nochmals feperlich investiren. Die Solennitat gieng auf dem Schlosse Kandelare ben ber Stadt Pefaro in Gegenwart vieler deutschen Fürsten vor fich. den Chronikschreibern wird ber Grund biefer Cerenionie gang übergangen. Gie sagen bloß, baß es gefche:

| Gleichzeitige Pringen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gefdichtfchreiber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pablie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Driffe 1198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alexander III. 1181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sundheim 1243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tucine 111. 1185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Coro 1304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hrban III. 2187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Safelbachs Chronit von Deff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gregor VIII. 1187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY |
| Klemens III. 1191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die neuefte Chronif von 3werl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Coleftin III. 1198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Chronif von Rlofter Meu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Romifche Kaifer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | burg 1348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Friedrich I. 1190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Arenpele Chronif von Deftreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Deineid VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SCT PRANCE LANGUE 1488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| and Griechifche Raifer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gottfried von Koln 1237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Emanuel Romnenus . 1180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Arnold von Lubect 1209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Merius II. Romuenus 1185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Chronie von Reichersberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Undronitus I, 1185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bfat H. Angelus 1195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die Chronif von Augeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bonige in Svanfreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Chronik von 2idmune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ludwig VII, ber Jungere 1180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Philipp II. 1223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Des Bernhardus Morifus Ras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | talog der Aebte von Krems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Könige in England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Richard I. 1199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Chronif von Melt 1564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AND THE RESIDENCE OF THE PARTY | Chronica Auftralis 1327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ronig in Spanien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Chronif von Salzburg : 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 201phone IX. 1214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die neuere Chronit von Swett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Konige in Portugal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Miphons J. 1185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Boffmanns Chronif von 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cando I. 1212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | beim 1320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ronige in Danemark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | heim 1320 Sagens Chronif von Deftreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Baldemat L. 1182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Snub VI. 1202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Des Bernhardus Morifus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bonige in Schweden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chronif von Deftreich 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Smub 1192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otto de S. Blafio 1210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Coerfer II. 12111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Chronit von Leoben 1347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| W. W. W. 1985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Matheus Paris 1259 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grofffirff zu Wlgdimir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Roger Hoveden 1201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Omitrii Wfewolod Juriewitsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die Todtenregifter von Momunt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bon Klofter Menburg, bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| König in Sungarn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Melt, von ber Schotten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bela III. 11961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tirdje ju Wien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P a Kônia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# ichzeitige Prinzen Könige in Polen. lav III. wird abgeseht 1178 r II. 1194 lav III. jum andernmal tionis Asiaticae Friderici 1.

Beschichtschreiber.

Literae Adalberti Salzburg. Archiep. ad Coelestinum Papam.

Huldericus Mutius de Germanorum prima origine etc. 1202 | Tagenonis descriptio expedi-

> Fugger. Ennenfel. Rettenbas der. Aventin. Duber. Bernhard Dez. Auspinian, Laz. Pufchius. Prevenbus ber. Meidelbet. Gewold. Sanfis. Baronius. Du= me.

. 8

biefer Belagerung nicht, bie umliegende Begend laffen fie aber von Leopolden mit Feuer und Edwerd verbee-Dies war die Urt Krieg ju fubren in jenen Beiten. Man überfiel seinen Nachbar, und so bald bies gefchehen mar, so waren aus zwen Feinden so viele Die Rriege maren Pury, fie Unmenfchen geworben. fpieen aber die Schrefniffe ber Solle von fich. bem man biefer bie großte Dlacht abgefprochen bat, fo nehmen fie auch die Eroberer nicht mehr jur Rubrerin, Gie laffen fich von ber Liebe bes Menfchen begleiten, umb funftige Unnalen werben eben fo febr bie gutige Behandlung ber Eroberer in bem lande bes Feinbes erheben, als fie bisher bie Graufamteit ber Groffen ber Belt verabicheuen. Die Grenze von Bobeim ftrafte teopold eben fo bart, als er Dahren gezuchtiget batte. Machbem bie Sige feines Borns gelofcht mar, fo führte er feine bereicherten Golbaten wieber nach Deftreich.

# 1179.

Die Kirchenspaltung, die zu Benedig durch die Ausschnung des Kaisers mit dem Alexander bengelegt ward, würkte auch auf die Chorherren zu Kloster Neuburg. Sie hatten beständig den Alexander für den rechtmässigen Pahst erkannt, und konnten daher auch die Priesterweihe von dem Theodald nicht annehmen, der die Nechte des Kaisers gegen den Alexander standhaft vertheidigte. Jeht anderte sich aber die Scene, da Alexander vom ganzen Reiche war angenommen worden. Die Chorherren hatten nicht mehr nothig, ihr zartes Gewissen vor der ansteckenden Denkungsart eines kaiserlichgesinnten Bischofs zu bewahren, und sie liesen jeht zu Ens den unmittelbaren Einstuß des Himmels auf sich herableiten, zwar nicht von einem Prälaten,

# hzeitige Prinzen

önige in Polen.
wird abgeseht

u III. jum andernmal 1202

# Befchichtschreiber.

Literae Adalberti Salzburg. Archiep. ad Coelestinum Papam.

Huldericus Mutius de Germanorum prima origine etc.

Tagenonis descriptio expeditionis Afiaticae Friderici L. Fugger. Ennenkel. Rettenbas der. Aventin. Huber. Bernhard Pez. Ruspinian, Laz. Puschias. Brevenhus ber. Meichelbet. Gewold. Sanfis. Baronius. Bus

ben gludlichen Ausgang feiner Rabrt ohne groffe Roften ju ertaufen. Er bestätigte bem Rlofter Deuburg alle Frenheiten, bie es von feinen Borfahren erhalten Jest batte er bie fraftigfte Mrynen gegen alle Arten von Unfallen bes unerfattlichen Tobes, feine Reife mußte fich alfo wirflich fo gludlich enbigen, als es gefcheben ift. Die Begleitung, Die er fo mohl gur Pracht, als auch jur Bebedung mit lich nahm, mar febr ftart, und er tam febr gludlich burch Sungarn und burch Griechenland. Die Regenten benber Staaten maren febr genau mit ihm verwandt, und er murbe fich auch bie nemliche Begegnung auf ber Rudreife haben perfprechen konnen, wenn unter ber Beit, ba leopolb gu Berufalem mar, nicht groffe Unruhen ju Ronftantinos pel entstanden maren. Der Bergog ermablte baber bie Reife jur Gee, und tam in Diefem Jahre gludlich in Mpulien wieber an. Bon bier gieng er über bas abria tifche Meer in feine Staaten jurud. Gin Stud Soly einer Sand groß marb ibm am beiligen Orte, ale ein ehrmurdiges Heberbleibfel bes Rreubes, woran Chriftus verschied, jum Geschent gemacht. Beller Bertrauen auf Die Richtigfeit ber Angabe nahm er Die Refiquie mit, und fchenfte fie bem Rlofter Beiligfreuß. noch jeht wird fie vorgezeigt. Gie ftartt ben Glauben berjenigen, Die ihre Geele nicht anbers gu Gott ers beben tonnen, ale menn fie finnliche Begenftanbe vor Mugen haben, und fie ift in Rudficht ber Schmaden immer ihres Plages merth.

# 1183.

Nach ber Zurucklunft bes leopolds machte Alsbrecht, Bischof von Freisingen, einen Bersuch auf bas Herz bes Herzogs, um zu sehen, ob es wirklich burch die Heiligkeit ber Derter, wo es seine Gebete gen Hint

Simmel fchidte, fen erweicht worben, und ob es mobil feinen Bitten einen Dlag vergonnte. Diefe betrafen nichts weniger, als die Guter ber Rirche Freifingen in Die Beamten bes Bergogs forberten bie Deftreich. gewöhnlichen Landesabgaben von ihnen fo gut, als mie pon anbern lanberegen, Albrecht batte fie aber gerne bavon befrent. Desmegen unternahm er eine Reife ju bem Bergog. Der Pralat rubmt bie groffe Gnabe. mit welcher Leopold ibn aufnahm, aufferorbentlich. Er fdrieb fo gar besmegen einen befonbern Brief an bas Domfapitel ju Freifingen, in welchem er bie Bus tigfeit bes Landesfürften bis in ben Simmel erhebt. Er mar auch in feinem Befuche gludlich. Leopold verbot feinen Beamten Die gewöhnlichen Abgaben bes Landes von ben Gutern ber Rirche Freifingen ju forbern, bet Albrecht verfprach aber eine gemiffe fur jebes But beftimmte Gumme jabrlich ju Den Staatsausgaben bes Bergogs bengutragen. Leopold gab auch bem Drala. ten Die Erlaubnig, Die niebere Gerichtsbarteit auf ben Butern burch feine Officialen verfeben ju laffen, Die hobern, und hauptfachlich ben Diebftabl, behielt fich aber ber Bergog bor. Alles bies hatte Leopold aber nur aus perfonlicher Sochachtung gegen ben Albrecht, und nur auf bie Lebenszeit bes lettern zugeftanben. Bifchof führt Diefen wichtigen Urtidel in feinem Briefe ausbrudlich an. Er fagt, er fete biefen Umftand mit gutem Borbebacht in fein Schreiben, bamit feine Rachtommen ein Benfpiel batten, und nicht vernachläffigen follten, Die nemliche Gnabe ben bem Bergoge ausgumurfen.

Albrecht, ber Bermandte bes herzogs, wird mit Erlaubniß bes Raifers burch einhellige Stimmen bes Domtapitels zu Salzburg zum zwentenmal als Erzbiichof zum größten Bergnügen bes Leopolds erwählt.

#### 1184.

Mach bem Tobe ber Theodora trat der Herzog bem Kloster Zwerl das Dorf Ruemanns an der Kamp und den Meierhof Natschenhof ab, die seine Mutter von diesem Kloster zum Genuß auf ihre Lebenszeit erhalten hatte. Lange vorher hatte Zwetl einige Unsprüche an diese zwen Derter, es war aber jest ausser dem Besis. Theodora brachte sie bende an sich und gab sie dem Klosster wieder. Die Monche, gerührt durch die Gnade dieser Prinzessin, räumten sie wieder der Theodora auf ihre lebenstage ein, um allen Nuhen davon zu ziehen, doch mit der Bedingung des Nückfalls, wenn sie sterben sollte. Dieser Fall trug sich bald zu. Theodora hatte die Flecken erst im vorigen Jahre dem Kloster überstragen, zu gleicher Zeit wieder erhalten, und jest starb sie schon zu Unfange des Jenners.

Leopold gieng nach dem Begrädnisse seiner Mutter nach Mainz auf den Reichstag. Der Kaiser hatte alle deutsche Fürsten vorfordern lassen, ausser diesen erschies nen aber auch Fürsten von bennahe allen Gegenden Europens, um der Feyerlichkeit des Nitterschlagens der benden ältesten Prinzen des Kaisers benzuwohnen. Der Herzog bediente sich dieser Gelegenheit, und ließ die Privilegien des Klosters Admunt in Steiermark, über welches er Udvokat war, vom Kaiser bestätigen. Die Urkunde ward zu Mainz ausgefertiget, und Leopold hat sie selbst, als Zeuge, unterschrieben. Er sieht gleich nach dem Bischose von Lübeck vor allen andern weltlichen Fürsten, auch vor dem Prinzen des Kaisers,

vor bem Friedrich, Bergog in Schwaben.

# Deld lammager 1185.

Der Bergog begleitete ben Raifer auf feinem fecheten Buge nach Italien, Die Gefahr, in welcher fich Frie-

Briedrich, Bergog in Bobeim, befand, rufte ibn aber bald nach Deftreich wieder gurud. Diefer Berr mar mit Leopolden im vierten Grabe verwandt, Seinrich bon Medling hatte Die Stieffchwefter bes Friebrichs jur Gemablin. Dies boppelte Band bes Bluts forberte ben Bergog um fo eber auf, foinen Unbermanbten in fein Bergogthum wieber einzufegen, aus welchem ibm Ronrad, Bergog in Dahren, und feine Unbanger zu vertreiben fuchten. Leistere batten fich mit leiche ter Mube einen groffen Unbang felbft in Bobeim gemacht, da Friedrich feine Unterthanen in Befegung ber Ehrenftellen übergieng, fie Deutschen gab, und baburch bie Liebe bes Bolles größtentheils verlohren hat-Ronrad war mit bem Wenceslav und Ubalrich fcon bis an die Mauern von Prag vorgeruct, Friebrich hatte fein Bergogthum verlaffen, und war nach Deftreid gefloben, Die geschwinde Bulfe des Leopolos und bes Erzbischofs von Galzburg, Albreches, bes Brubers bes Friedrichs; brachte aber ben fluchtigen Bergog wieder nach Bobeim gurud. Konrab mufite por Furcht gegen biefe Uebermache bie Befagerung Schleunig aufheben. Er getraute fich auch niche einmal, fich gegen bie Deftreicher ju meffen, fonbern jog fich immer mehr gurud, und zwar fo lange, bis endlich gang Bobeim von ben Beinden bes Friedrichs gereinigt mar. Jest verficherte fich ber Bergog ben Befit burch Geiffeln, und ließ fich von neuem ichmoren, feinen andern Menfden auffer ibm fur ben rechtmäffigen Regensen gu erkennen. Der größte Theil ber offreichischen Truppen gieng nach ber Erreichung ihres Endzweds wieber in ihr Baterland, ein fleinerer blieb aber gur Befchirmung bes Friedriche noch einige Beit guruck.

Dach bem Tobe Heinrichs, bes zwenten, Burggrafens zu Regensburg, Gemahls ber Bertha, ber Lante Leopolds, bes sechsten, mar letterer Schubbere über bas Rloster Biburg an ber Donau in Balern geworden, und hatte also alle diese Ruhungen an Zehenben und andern Abgaben zu geniessen, die dem Abvokaten ähnlicher Stiftungen zukommen. Leopold bachte
aber zu großmuthig, als daß er sich diese Gefälle hätte
sollen nach Destreich schicken lassen. Er schenkte dem
Kloster durch eine zu Ens ausgestellte Urkunde nicht
nur die ihm gehörigen Zehenden und andre kleinere Gerechtsame, sondern auch noch einen Wald, und versprach ihm seine Besitzungen blos für das Wohl seiner
eigenen, seiner Vorfahren, und des gedachten Heinrichs Geele zu vertheidigen.

#### 1186.

Ben biefer Stadt auf bem Santt Georgeberge warb balb bernach eine viel wichtigere Urfunde bon bem Leopold und bem Ottofar, bem fechften, Bergoge in Steiermart, unterzeichnet. Es mar ein Erbbermachtniß bes legtern, in welchem er bem Leopold fein ganges Bergogthum Steiermart auf ben Fall vermachte, wenn er ohne Erben fterben murbe. Leopolb mar fenerlich auf ben Landtag eingeladen worden, Die gange fteirifche landichaft hatte fich wegen biefes wichtigen Befchaftes verfammelt. Ottofar erflarte feinen Entfchluß öffentlich, und fuhrte alle bie Urfachen an, Die ibm ju einem fo wichtigen Schritte bewegten. Er mare frant, auffäßig, er hatte nur noch menige Beit gu leben. Gein Uebel batte fcon fo febr jugenommen , bag et feine Bulfe von menschlichen Banben mehr zu erwarten batte. Er mare ohne Rinder, er tonnte auch auf feine boffen, er wollte fich alfo einen Erben, ben ibm bie Matur verfagt hatte, burch ein Teftament ernennen. Dies that er nicht aus Rudficht auf feinen Dugen, fondern aus liebe ju feinen getreuen Stanben, Die auf biefe

Diefe Art nach feinem Tobe weber burch Rriege geplagt, noch bas fand burch Unruhen mitgenommen merben Die Bande bes Blutes fchlugen ihm ben Leopold, ben Bergog von Deftreich, ju feinem Erben vor. Diefer mare auch megen ber Rachbarfchaft feiner tanber ber gefchicftefte, Steiermart bor allen ben Dlagen ju bemabren, Die es zu befurchten batte, wenn bies Berjogthum einen andern Regenten befommen follte. 3bre Rechte und Frenheiten murben fie unter biefem Bergoge am beften genieffen konnen, und er batte auch bafur geforgt, bag Die Berechtsame Steiermarts nie mit Ruffen murben getreten merben fonnen. Uebrigens batte er jest fein Baterland gegen bie unausbleiblichen Folgen ber Berrichfucht, welche gewiß auf Steiermart eins gebrungen maren, wenn er ohne biefen letten Willen batte fterben follen, in Sicherheit fegen wollen. Golls te er aber noch leibliche Erben befommen, worauf et boch ben gegenwartigen Umftanben nach nicht hoffen tonne, fo mare bas gange Teftament von felbit aufge-Es murben hierauf zwen Eremplare biefes Erbvermachtniffes, von bem Leopold und bem Ottofar beflegelt, und benben Theilen eines bavon ausgehanbigt.

Leopold versicherte die steiermarkischen landstande nach der Uebergabe der Urkunde seiner Gnade, und erstlärte, daß er sie als ein Zeichen der vorzüglichen Freundschaft des Ottokars annehme. Er hoffe aber nicht in die Nothwendigkeit geseht zu werden, Gebrauch davon zu machen, sondern er, und jeder aufrichtige Steiersmärker wünschte seinem Freunde würdige Nachkommen. Gestel es aber dem Himmel anders, so versspräche er seinen neuen Unterthanen alles, was in seinen Rräften stände, sie glücklich zu machen. Die Destreicher und Steirer stammten so schon von einem Volkeab, sie redeten die nemliche Sprache, ihre Sitten wäs

ren einerfen. Durch Sanblung und Seurath maren fie fo fehr mit einander verbunden, bag er fie fur fein fremdes, fondern fite fein vermandtes Boll anfabe, und fie murben in ihm feinen unbefannten Serrn, fonbern einen Bater erfennen. Alles gieng hierauf über bas gludliche Enbe biefes Gefchaftes vergnügt auseinanbert the mine of the property a distribution of the state of

or the area of risk to the control of the control 3m fernen Diten fpann fich ein Gewebe bon Um: flanden gufammen , Das Deftreich und ben Leopold in ein Laborineh von Berdrüglichkeiten jog. Die europalfden Rieften batten ichon ofters ibre gange Macht aufgeboten, ein ihnen nicht gehöriges land ju erobern, es hatte ihnen gegludt, Berufalem weggunehmen, Die Sonbeseinwohner verfuchten aber beftandig ihr Erbe wieber an fich gu bringen. Die Europäer mußten fich ofrers Butfe von ihren Brubern kommen laffen , nur um fich auf bem neuen fcmantenben Throne von Berufalem ju erhalten. Endlich fand aber ein Dann auf, ber fich burch feine Tapferfeit ben Befils von Egnoten verfchafte, und burch feine weife Regierung und Grofmutf gu erhalten mußte. Salabin wollte feine Eroberung aber noch weiter in Often ausbreiten. Miemand fand ihm bier im Wege, als die Chriften, und ihre Uneinigfeit ftellte ibm fein Borhaben febr moglich vor. Er jog feine gange Dacht an bem magern tanbe ber gantifchen Europäer gufammen, gieng auf fie log, und erfocht eis nen polltommenen Gieg iber fie. Der Berluft biefer Schlacht jog bie Eroberung ber fich felbft vergehrenben Stadt Jerufalem nach fich. Gie fiel nach einer febe furgen Zeit in Die Sande bes Galabins, und ben Ebris ften blieb nichts, als einige Geeftabre übrig.

the man of the state of

Als biefe Nachricht nach Europa kam, fo gerieth bie ganze Christenheit barüber in die geoffte Bestürzung. Urban nahm sich bes Falls dieser Stadt so fehr an, daß er vor Betrübniß gestorben senn soll. Gregor, der achte, schrieb in ganz Europa Bußgebete ans, und rufte die christliche Welt zu einem allgemeinen Zuge auf. Er starb aber, ehe die Urmee marschiren konnte.

## 1188.

Rlemens, ber britte, betrieb bie Gache mit bem größten Gifer. Gein legat, ber Kardinal Beinrich, bewegte endlich auch ben Raifer Friedrich, einen Reichs= tag nach Maing auszuschreiben, und bie traurige Lage ber orientalischen Chriften auf bemfelben vorzutragen. Die Stande gaben einhellig ihre Stimme jum Rreuße juge. Gie bezeigten einen fo groffen Gifer, daß Fries brich fcon Unfialten baju machen mußte, ob er ibn gleich gerne noch etwas aufgeschoben batte. ben bren Befandten abgeschickt. Der Erzbischof von Maing, Konrad, an ben Konig von hungarn, unt ben Durchzug ju negocifren, und einen Preis fur bie Lebensmittel feftgufchen, ber Gottfried von Wifenbach in ber nemlichen Abficht an ben Gultan von Itonium, und ber Braf Beinrich von Dieg an ben Galabin, um ibm ben Rrieg angutundigen, wenn er bie beiligen Derter nicht wieder berausgabe.

# 1189.

Auf dem Reichstage zu Regensburg kamen alle Deutsche zusammen, die den Kaiser auf seiner Fahrt begleiten wollten. Gine Armee, dreiffig tausend Mann ftart, ward theils eingeschift, theils marschirte sie zu kand nach Destreich. Der Herzog gieng dem Friedrich

mit seinem Hofe entgegen, und führte ihn nach Wien. Hier bewirthete er seinen hohen Gast nicht nur auf das prächtigste, sondern theilte der ganzen Armee Geld aus. Er sorgte noch überdies für eine niedrige Tare der Lebensmittel. Das gemeine Bolt der Kreukfahrer führte sich aber in dieser Stadt so uppig und so ausgelassen auf, daß funf hundert Manner von ihnen aufgehoben, und als untücktige Leute in ihre Heimath wieder zurud-

gefchieft murben.

Der Raifer feste feinen Bug weiter fort, Leopold begleitete ibn aber nicht nach Ufien. Geine eigene Lage erforderte feine Begenmart in Deftreich. swar anfänglich fich auch einen torbeerfrang in bem tanbe, bas Chriffus burch feine Fußftapfen gebeiligt batte, erfechten, Die Grengftreitigfeiten aber, Die gwijchen ibm und bem Ronige von Sungarn megen Steiermart entstanden maren, hielten ibn gurud. Der Raifer nahm fich ber Sache an, weil er bas Bermachtniß bes Ottofars gebilligt batte, er war aber eben fo menig glucflich, ben Bela, ben britten, auf anbre Gebanten zu bringen. Satte ber Berjog fein Land verlaffen, fo mare für Deftreich alles von bem unruhigen Beifte bes Ronigs zu befürchten gemefen. Durch biefe Umftanbe ward er auf ben vernünftigen Entichluß gebracht gurud ju bleiben, und feine Staaten vor ben Unfallen feiner Feinde zu fichern. Das Gelb aber, bas er vorber gu biefer Reife bestimmt batte, ward unter bie Rreubfabrer vertheilt.

#### 1190.

Wenn Leopold auf seinem Vorsage geblieben mare, fo konnte man ihm leicht den Fleden, ben fein Berfland durch die erste Reise erhielt, auswaschen; er kam
aber auf gang andre Gedanken, als er zwen Briefe aus
bem

bem Drient, einen von bem Bifchofe von Paffau, und ben anbern bon bem Raifer erhielt. Friedrich ergablt ibm die Begegnung, Die ihm bon ben Griechen wieberfahren war, ben menigen Glauben und Treue, Die er ben ihnen gefunden batte , und bie Urfachen feiner lang= famen Reife. Enblich empfiehlt er fich und die gange Armee bem Gebete bes Bergogs, Leopold marb burch Die Schilberung ber Mubfeligfeiten bes Rreutzuges fo febr in Flammen gefeht, baß er fich augenblicflich ente fchlog, mit feinen gangen Rraften Die Eroberung bes beis ligen tandes zu erleichtern. Die Streitigkeiten zwischen ibm und bem Ronige von Sungarn maren bengelegt worben. Er hatte jest nichts von feinem gefährlichen Dachbar ju befurchten, und feine Begenwart mar in feinen Staaten nicht unumganglich nothwendig. und fein Bruber, Seinrich von Medling, machten fich mit einer betrachtlichen Angahl von Deftreichern auf ben Weg, aber nicht burch Griedenland, fonbern fie ermablten bie bequemere Geereife. Gie marfcbirten Sier fanden fie fchon burch Italien nach Brindifi. eine groffe beutsche Urmee bon Rolnern und Dieberrheinern, und nadbem leopold bas Dberfommando aus ber Sand bes Beinrichs, bes fechsten, erhalten hatte, fo fchiften fich alle Abentheurer ein, und fuhren nach Ptolemais über, wo fury vorher auch bie Konige von Frankreich und England angefommen waren. Den Raifer befam er aber nicht wieber ju feben. batte ichon in Uffen mitten unter feinen rubmlichen Thaten feinen groffen Beift aufgegeben.

# 1191.

Durch die Untunft ber Deftreicher, ber Frangolen, und ber Englander befam die Belagerung ber Ctade Ptolemais eine gang andre Geftalt. Die Chris ften sten lagen schon im zwenten Jahre bavor, ohne bas sie gegen ben tapfern Kommenbanten bes Saladins hats ten bie Oberhand gewinnen können, mit der Ankunft ber neuen Hilfe ward aber die Belagerung mit dem größten Ernste vorgendmmen. Es entstanden zwar gleich anfänglich Zwistigkeiten zwischen dem Könige von Frankreich und dem Könige von England über den Plan die Stadt zu belagern, diese waren jedoch ohne wichtige Folgen. Nichard und keopold fuhren in ihrem Borhaben beständig fort, rissen die Mauern der Stadt im Angesichte des zum Entsate herben ellenden Saladins nieder, drangen in die Stadt ein, und ermordeten alle Ungläubigen, Männer, Weiber und Kinder, die doch vorher sogar Saladin verschont hatte.

Richard wollte bie Ehre bes Tages gant allein einernbten, fich bie Groberung allein gufchreiben, und bie Beute fur fich behalten. Die Deutschen, Die unter Seopolben bienten, follten leer ausgeben. Der Bergog batte feine Sahne auf einem Thurm ausgestedt, weil er ibn querft erobert batte. Den Ronig murmte aber Diefe Probe ber Tapferteit fo febr, bag er in ber erften Bige feinen Leuten befahl, Die Fabne berunter ju relffen, und in bem Rothe berum ju malgen. Diefe Befchimpfung murbe ben Richard in traurige Umftanbe gefest haben, ba alle Kreußfahrer gegen ihn megen ber Worenthaltung ber Beute aufgebracht maren, wenn Leopold fich besmegen hatte rachen wollen. Er erflidte aber ben Musbrud ber Strafe, und bie anbern beleibigten Europäer murben burch bas Unfebn ber Tempelberren jum Stillfdmeigen gebracht. Leopold that nichte, als bag er fich von ben anbern Rreutfahrern trennte, und mit feinen leuten nach Europa gurud fegelte.

## 1192.

Gobald, als ber Herzog nach Deutschland zuruck tam, so begab er sich zu bem Kaiser Heinrich nach
Regensburg, und erzählte ihm ben Schimpf, den seine Fahne, und dadurch alle Deutsche von Richard erlitten hatten. Heinrich konnte ober jest selbst nichts
thun, als Leopolden mit seiner guten Sache zu trösten,
und Rache zu versprechen, wenn sich die Gelegenheit
dazu sinden wurde. Weil eben der Kaiser einen Tausch
des Bischard von Dassau mit dem Truchses des Leopolds Wichard von Seefeld auf dem Reichstage konstrmirte, so unterschrieb auch der Herzog die kaiserliche
Urkunde, und zwar wieder vor allen Herzogen, auch
den Bairischen nicht ausgenommen.

Die Rrantheit bes Ottofars hatte fich beftanbig mehr verichtimmert, und es war fo weit mit ihm ge= tommen , bag er feinen Tob langfam berannaben fab. Endlich ftarb er im Day wirflich. Er hatte nach ber Errichtung Des Erbvermachtniffes eben fo menig Erben erhalten, als er vorber gehabt batte, alle feine Gtaaten fielen alfo nach bem bom Raifer Friedrich tonfir= mirten Testamente bem Leopold gu. Jest fehlte nichts mehr, als die l'aiferliche Belehnung, und diefe gab ibm Beinrich mit vielen Golennitaten gu Worms. Leopold ichrieb fich nunmehro Bergog von Deftreich und Steiermart, gieng nach Grab, ließ fich von ben Stanben bulbigen, und bestätigte ihnen nochmals alle Drivilegien, Die er ihnen bem Bertrage nach verfprochen Diefer Zuwachs von lanbern mar um fo michhatte. Diefer Zuwachs von landern mar um fo wich= tiger, ba nicht nur gang Steiermart an Deftreich fiel, fenbern auch viele Staafen in Deftreich felbft nunmehr mit bem Berzogthume verbunden murben. Bennabe Die gange Grafichaft Steier gehorte bisher gu Steiermart, ber Bergog marb aber jest auch Befiger bon ibr mit ihren Stadten Steier und Ens, und ihren Rloftern Garften und Gleint. Die ganze Grafichaft Ditten im B. U. B. W. warb mit Deftreich vereinigt, Formbach und tambach erkannte ben Leopold für feinen

Serrn.

Einige haben irrig geglaubt, Steiermark ware burch Kauf an Destreich gekommen, im Instrumente findet man aber nicht die mindeste Spur davon. Es sieht ausdrücklich in demselben, daß teopold die Staaten des Ottokars erben sollte. Dies ward sogar von den tandständen unterschrieben, und Ottokar kommte nicht wieder einseitig davon abgehen. Eine Urkunde, die Ottokar zwen Jahre vor dem Erbvermachtnisse dem Kloster Borau ausgestellt hatte, kann aber die Geschichtsschreiber sehr leicht auf diese irrige Mennung gebracht haben. Er führt in derselben seinen Entschluß, seine Staaten an seinen Unverwandten zu verkaufen, an, er änderte ihn aber, wie das Instrument von 1186 beweist.

In Baiern mar ein burgerficher Krieg gwifden bem Albrecht von Bogen und ben zwen Grafen von Ortenburg Rapot und Beinrich über Die Grengen, Jagd. gerechtigfeit, und über die Bogten bes Rlofters Die beraltaich entftanden. Albrecht jog ben Ottofar, Derjog von Bobeim auf feine Geite, fiel mit ihm in Bais ern ein, und ichlug fogar ben Bergog Lubmig, ber mit einer Armee berben eilte, und in feinem Berzogthume ben Frieden wieder berftellen wollte, in Die Blucht. Alles bies fiel in der Dabe von Deftreich vor, Leopold hatte alfo ein wachfames Muge auf biefe Unruben. Ludwig mar gefchlagen worden, fo fieng bie Gache an ernfthafter ju merben, und Leopold fab fich genothigt mit feinen Truppen in Baiern einzurucken, um Die Grafen von Ortenburg im Zaum ju halten. burg marb belagert, Bilshofen und Ofterhofen, neus Stäbte

Stabte der Grafen von Ortenburg wurden sehr beschädigt, zwischen der Donau und dem Inn ward alles
verheert. Leopold war nach Baiern marschirt, um den
kudwig gegen seine Grasen berzustehen, und den Frieben an den Grenzen seiner Staaten herzustellen, das
Feuer ward aber unglücklicher Weise dadurch noch mehr
angesacht. Der Kaiser mußte sich ins Mittel legen.
Auf dem Reichstage zu Regensburg gebot dieser allen
Theilen die Waffen niederzulegen, und Albrecht von
Bogen, der Urheber des Krieges, mußte ins Elend

geben.

Mis Leopold aus Baiern wieder nach Deftreich marfdirte, fo erfuhr er auf bem Bege, bag fein Beleidiger, ber Ronig Richard von England, in feinen Staaten mare. Er ließ fogleich alle Wege mit Sutern befegen, um ihn in feine Gewalt zu bringen, und ihn ju zwingen fur bie Beschimpfung ber öftreichischen Sahne genug ju thun. Er befam ihn aber viel gemachlicher auf eine gang fonberbare Urt bart ben Wien, und gwar in einer heutigen Borftadt beffelben, Erb= berg, gefangen. 21s Richard wieder nach England fegeln wollte , fo warb er im abriatifchen Meere von einem befrigen Sturme überfallen, und an bie Rufte von Mquileia verschlagen. Gein Schif brach, und er rettete fich nur mit febr wenigen Begleitern. Go balb, als man bie Antunft bes Richards vernahm, fo machte jebermann Jagb auf ihn, feiner befam ihn aber, als Jeopolo. Mainbard, Graf von Borg, verfolgte ibn, er befam aber nur acht Begleiter bon ibm gefangen. Der Konig mar fo gludlich ju entwischen. flob auf Freifach ju , aber bier marb er wieber entbedt. Er rettete fich zwar jum zwentenmal mit bren feuten, fechs blieben aber in ber Gefangenschaft. Jest verfledte er fich unter bas Rleib ber Tempelherren, und irrte fo lange in Deftreich herum, bis er in bie Dabe

# 246 Geschichte ber Destreicher.

von Wien tam. Diefe Ritter batten ein But auf bem Dorfe Erdberg ben biefer Stadt erhalten, zu Diefem wollte er fich fluchten. Er hofte burch ihre Bulfe aus bem gefährlichen Lande zu entwischen. Er gieng an: fanglich in ein schlechtes Wirthshaus, und verrichtete bie niedrigsten Geschäfte, um feinen Stand burch bas Scheuen vor der Arbeit nicht zu verrathen. Mach der Angabe ber Chronik von Reichersberg hat er für sich und seine Gefährten ein Effen in ber Ruche tochen bel-Sier erblicte ibn ein Diener bes leopolds, Den ber Bergog ben fich auf ber Reise gehabt batte, und ber ben Konig vor Ptolemais hatte fennen lernen. Dieser hinterbrachte bie Entbedung seinem Berrn, und Richard mard noch in der Ruche ergriffen.

Der Schimpf, ben Leopold erlitten hatte, gieng eben so mohl gang Deutschland, als Destreich insbeson-Der Bergog führte nicht nur feine Eruppen, fondern alle Deutsche vor Prolemais an, er hatte ben Oberbefehl selbst von bem Beinrich erhalten. berichtete alfo die Befangenschaft bes Richards bem Rais fer, und erwartete feine Befehle. Beinrich freute sich über die angenehme Nachricht, schrieb fie fogleich bem Ronige von Frankreich, und ließ fich feinen Gefange nen von Leopolden nach Regensburg auf den Reichstag Sier blieb man aber über bas Schicffal bes bringen. Leopoid führte ihn wieder nach **Richards unschlüssig.** Destreich zuruck, und vertraute bie Vermahrung feines koniglichen Gefangenen bem Habmar von Kunring an. Diefer feste ibn auf fein festes Schloß Liernstein an ber Donau.

#### 1193.

Im Merz führte leopold den Richard zum zweistenmal zu dem Kaiser nach Speier, und lieferte ihm ben:

benfelben aus. Diefem tam es ju, über bie Befchimpfung ber Deutschen und ber Deftreicher ju urtheilen. Der Ronig batte lettere grob beleidigt, benben entjog er aber ben Untheil ber Beute. Dafür follte er jum wenigsten burch bie Erlegung eines groffen tojegelbes buffen, und ber Raifer verfprach bem Leopold eine verbaltnismaffige Summe für feine Entichabigung. Traftaten jogen fich aber febr in bie lange. Unter ber Beit, ba an ihnen gearbeitet ward, faß Richard beftandig auf bem Schloffe Drenfels. Die Konigin Mutter hatte unterbeffen an ben Pabft gefdrieben, und ibn gur Bermitlung fur ihren Gobn gu bewegen gefucht, Coleftin getraute fich aber nicht gleich gegen ben Beinrich mit feinem Banne berbor zu brechen. Gine anbre Gefanbichaft ber Cleonore an ben Leopold mar viel gludlicher. Er vergas bas Unrecht, bas er erlitten hatte, und berfprach fein ganges Unfebn ben bem Raifer fur Die Befrepung ihres Cobnes anzuwenden, er erffarte aber auch jugleich, bag Beinrich ohne alles Lofegelb nicht baju ju bewegen fenn murbe. Endlich naberte man fich beständig in ben Forderungen und in bem Unbieten, und Richard erbot fich wirflich burch bie Bermitlung bes Leopolds ju einem tofegelbe von bundert Der Ronig fchrieb unterbeffen nach taufend Dart. England, rubmte bie Begegnung bes Raifers gegen ibn, und erffarte feinen Stanben, bag, menn er in feinen Staaten mare, er eine noch groffere Gumme, für die Bortheile, Die er burch ben Bertrag mit bem Raifer zu erlangen hofte, murbe gegeben haben. Beinrich begnügte fich aber nicht mit biefem Gebot, fonbern Bu Borms forberte funfzig taufenb Mart mehr. ward man endlich eins. Sundert taufend folnische Mart follten fich die Abgeschickten bes Raifers in ionbon ausgablen laffen, und fur andre funfzig taufend Dart follte Richard fieben und fechzig Beifel ftellen; Gech:

fechzig bem Heinrich für brenffig tausend, und fleben bem Leopold für zwanzig tausend Mark. Wenn biefe in Deutschland angelangt waren, so sollte ber König

auf fregen guß gestellt merben.

Wenn die Beschimpfung ber ditreichischen Sahne mit Geld batte ausgeweht werben tonnen, fo maren Die zwanzig taufend Mart eine fehr fleine Genugthuung gewesen, und man tonnte es bem leopold taum verzeiben, die Chre seines Voltes auf einen so niedrigen Preis berunter gefest zu baben. Es mar aber nur eine verfprochene Entschädigung für bie vorenthaltene Beute, bie dem leopold ju Ptolemais von dem Richard mar geraubt worden. Ben biefem Berfprechen blieb es aber Richard Schickte mohl bem Bergoge bie fieben auth. Beisel, Die zwanzig tausend Mart find aber nie bezahlt Meben diesem losegeste batte aber leopold morben. eine andre kleinere Summe von vier taufend Mark von bem Richard baar erhalten, und noch ein taufend Mart hatte eben biefer, auffer jenen zwanzig taufenben, zu zahlen versprochen.

Die Feinde des Richards, der König von Frankreich, und sein eigener Bruber, Johann, bemubten fich beständig aus allen Rraften Die Befangenschaft bes Richards zu verlängern. Sie boten bem Kaiser eine noch gröffere Summe, als bas lojegeld war, an, wenn er den König ihnen in die Hande liefern, oder zum wes nigsten noch sechs Monate ben sich behalten wollte. Beinrich wieß bie Briefe bem Richard, und biefer ward barüber fo bestürzt, daß er an feiner Befrenung ju zweifeln anfieng. Er fannte die Macht, Die Das Gelb über ben Kaiser hatte, zum Gluck maren ihm aber Burgen wegen Gesthaltung ber Traktaten von bem Beinrich gestellt worben. Un biese bielt er fich in ber Zeit ber Moth. Es waren die größten Reichsstände, ber Erzbischof von Mainz, Köln, Salzburg, ber Herzog von Destreich, von Schwaben, von Brabant, nebst noch vielen minder wichtigen. Diese giengen mit fester Entschliessung zu dem Kaiser, erinnerten ihn an sein gegebenes Wort, bedienten sich ihres Ansehens, als Burgen, und brachten ihn auch endlich dahin, daß er den Richard los gab. So nach war der König von England dem beleidigten Leopold sogar seine Frenheit schuldig.

## 1194.

Der Bergog verwendete fich aber für einen Unbantbaren. Die Ronigin Mutter hatte fchon in feiner Befangenschaft an ben Dabit geschrieben, und bie Befrenung ihres Gobines von ihm geforbert, Coleftin tehrte fich aber menig an ihre Brunde. Jest fuchte Richard, ba er einmal fren mar, alles hervor, um ben Pabft gegen ben leopote aufzubringen. Er verbrehte Die Worte des Bertrags, er fagte, er habe ihn an ben Raifer bertauft, benbe batten bie Rrone England megen bes groffen Lojegelbes in bie großte Durfrigfeit gefest. Un bem Sofe bes Beinrichs batte er mehr er= bulben muffen, als er je babe befürchten tonnen, wenn er in die Sanbe bes Safabins gefallen mare. te bies aber alles ben Pabft nicht ju feinem Bortheile einnehmen, fo follte er nur bedenfen, bag er allen Rreulfahrern auf bren Jahre feinen Schuls verfprochen , und jur Strafe ber lebereretung ben Bann gebrobt batte. Um biefen flehte er ibn jest an. mare auf bem Wege nach England gefangen genom= men, und fo übel behandele worben, daß es ihm nicht gleichgultig fenn tonnte, wenn feine Bebote fo fehr aufe fer Ucht gelaffen murben. Er bate ibn bem Bergoge gu befehlen, Die Beifeln, Die er ben fich im Befangniffe vermahrte, ohne tofung fren ju ftellen, bas ichon empfan= empfangene Gelb wieder heraus-ju geben, und für bas angethane Unrecht Genugthuung ju thun. Alles unter der Strafe des Bannes. Jeht forderte der König felbst Rache, vorher hatte er aber, als er noch in Destreich in der Gefangenschaft des Lopolds war, ihm beständig vorgepredigt, daß ein christlicher Jürst dem and bern verzeihen mußte, und auf keine Genugthuung derten durfte.

Coleftin ward burch bie Borftellungen ber Befands ten an feiner ichmachen Geite angegriffen. Er glaubte im Ernfte, feine Gore litt, wenn feine Gebote in einem Fall, ber bieber gar nicht gieng , übertreten mur-Er Schicfte brenmal nach Deftreich, und ließ Leopolden brenmal ben Bann broben, wenn er bie empfan= genen vier taufend Marten nicht herausgabe, und megen bes Rudftanbes Die Beifeln in Frenheit feste. Der Bergog berief fich aber auf feine gerechte Sache, und Pehrte fich wenig an die Drobung bes Pabfts. Born über bie Treulofigfeit bes Richards entbrannte baburd nur noch mehr. Er fcmur ben Beifeln ben Tob, wenn ber Konig feinen Bertrag nicht halten, und bie nunniehr langft jablbaren ein und zwanzig taufenb Dart nicht Schicken murbe. Balbuin bon Betun, einer bon ben fleben Beifeln, marb nach England gefchicft, um bem Ronige Die Lage feiner Mitbruder ju fchilbern, und ihn zur Bezahlung bes ichulbigen Gelbes anzuhalten.

Unterdessen war der Bann wieklich erfolgt. Leopold, ganz Destreich, und jedermann, der dem Richard nicht so freundschaftlich begegnet war, als er gewünscht hatte, ward mit demselben belegt. Solestin ließ ihn aber durch einen fremden Bischof, durch den Abelhard von Berona, herabdonnern, übergieng den Bischof von Passau in Rucksicht auf Destreich, und den Ubrecht von Salzburg, als Bischofen von einem großen Theile Steiermarks. Diese Pralaten stellten sich auch,

als wenn sie gar nichts von dem Bannstrahle mußten, und Albrecht wunderte sich in seinem Briefe an den Colestin, wie der Bannspruch gegen einen so groffen Herzog hatte vor ihm verborgen bleiben konnen. Ihm ware er weder durch einen Nuntius, noch durch einen Brief bekannt gemacht worden. Er bezeugte vor Gott, daß er nichts davon gewußt hatte. Die teute hatten zwar davon gesprochen, ihrem Angeben hatte er aber ohne eine Bulle keinen Glauben benmessen sen.

Der Bann war, so lange keopold lebte, ganz ohne Würkung. Er führte seine Regierung so ruhig, wie vorher. Auch Solestin drang nicht auf die Bollsstreckung desselben. Er brauchte die Wassen des Herzzogs im gelobten kande zu nothwendig, als daß er ihn zu sehr beleidigen sollte. Er hatte wieder von neuem das Kreutz in ganz Eurova predigen lassen, und er mußte darauf denken, einen so tapfern Ansührer zu einem Zuge zu bewegen. Leopold hatte sich auch wirklich entschlossen seine Wassen nochmals nach dem Orient zu tragen. Sein Tod kam ihm aber zuvor. Er siel zu Brätz mit seinem Pferde, da er sich eben mit seinen Getreuen in einem ritterlichen Spiele übte, brach das Bein, und starb am Brand.

Ehe er seinen Geist aufgab, wünschte er noch in ben Schoos ber Kirche wieder aufgenommen zu wers ben. Er bat daher den Erzbischof von Salzburg, der eben nicht weit entfernt war, zu ihm zu kommen, und ihm die Absolution zu geben. Albrecht willigte sogleich ein, wenn er sich dem Ausspruche des Pabstes unters werfen würde. Er sollte den König von England seines Eids entlassen, die Geisel ausliesern, die er für eine Summe von ein und zwanzig tausend Mark, die Gefängnisse hätte, und die vier tausend Mark, die ihm

ihm vom Richard waren ausgezahlt worden, wieder herausgeben. Leopold versprach in der Angst des Tobes alles, was man von ihm forderte. Er trug seinem gegenwartigen Sohne, Friedrich, auf, sein Versprechen zu erfüllen, wenn er noch sterben sollte, und es nicht in eigener Verson wahr machen könnte. Leopold ward hierauf von dem Vanne befrent, bekam von Albrechten die letzte Delung, und dieser reichte ihm auch noch das Abendmal.

Die englischen Geisel konnten vor Bestürzung ber Sohne des teopolds nicht so gleich die vier tausend Mark erhalten, sie verklagten daher den Friedrich und den teopold ben Albrechten. Der Prälat ließ aus dieser Ursache die teiche so lange unbegraben liegen, dis sie bezahlt waren. Endlich ward sie nach der Abreise derfelben am 13 Januar 1195 nach Heiligkreuß gebracht, und auch daselbst bengesest. Ortilo war ben der Beerdigung des Körpers seines Herrn gegenwärtig. Dieser Geistliche kann die schonen Eigenschaften, die der Herzigg in seinem teben besas, nicht genug erheben, und alle seine Unterthanen sollen den Tod ihres guten und gnädigen Fürsten beweint haben.

Die stipulirten zwanzig tausend Mark sind also nie nach Destreich gekommen, die ausser diesen empfanzene wier tausend Mark mußten wieder zurück gezahlt werden, und die tausend Mark, die ihm noch bessonders von dem Richard sind versprochen worden, sind eben so wenig nach Destreich geliefert worden. Leopold ward in der Angst des Todes gezwungen, alle Anssprüche aufzugeben, und die ihm vor Ptolemais geraubte Bente in den Händen des undankbaren Richards zu lassen. Eine Berzichtleistung, die durch Furcht abgedrungen ward, und also nicht frenwillig geschehen ist, kann

# Leopold, der fechste.

<sup>2</sup>53

kann nie rechtsfräftig werben, und Destreich könnte noch immer Anspruch auf ein kleines Kapital von einer Million und funf mal hundert und funfzig tausend Pfund Sterling nach der Rechnung des Hume machen, ohne Zinsen von Zinsen zu nehmen.

# Geschichte der Destreicher.

252

ihm vom Richard maren ausgezahlt worden, wieben berausgeben. Leopold versprach in ber Ungft bes Tobes alles, was man von ihm forberte. Er trug feinem gegenwartigen Sohne, Friedrich, auf, fein Berfpreden ju erfullen, wenn er noch fterben follte, und es nicht in eigener Person mahr machen konnte. Leopold marb bierauf von bem Banne befrent, betam von Albrechten bie lette Delung, und biefer reichte ihm auch noch bas Abendmal.

Die englischen Geisel konnten vor Bestürzung ber Sohne des Leopolds nicht fo gleich die vier tausend Mark erhalten, fie verklagten baber ben Friedrich und ben Leopold ben Albrechten. Der Pralat ließ aus biefer Ursache die Leiche so lange unbegraben liegen, bis sie bezahlt waren. Endlich ward sie nach der Abreise der= felben am 13 Nanuar 1105 nach Beiligfreuß gebracht, und auch baselbst bengesett. Ortilo mar ben der Beerbigung bes Korpers feines Berrn gegenwartig. Beiftliche tann bie iconen Eigenschaften, Die ber Berjog in feinem leben befas, nicht genug erheben, und alle feine Unterthanen follen ben Tob ihres guten und gnabigen Fürsten beweint haben.

Die stipulirten zwanzig tausend Mark sind also nie nach Destreich gefommen, Die auffer biefen empfangene vier taufend Mart mußten wieber jurud gezahlt werben, und die taufend Mark, die ihm noch besonders von dem Richard find versprochen worden, find eben so wenig nach Destreich geliefert worden. Leo. pold warb in ber Angst bes Todes gezwungen, alle Unfruche aufzugeben, und bie ihm vor Ptolemais geraubte Beute in ben Banben bes undankharen Richards ju laffen. Gine Bergichtleiftung, Die burch gurcht abgebrungen ward, und also nicht frenwillig geschehen ist, fann

# Leopold, der fechste.

2<sub>53</sub>

kann nie rechtsfraftig werben, und Destreich konnte noch immer Anspruch auf ein kleines Kapital von einer Million und funf mal hundert und funfzig tausend Pfund Sterling nach der Rechnung des Hume machen, ohne Zinsen von Zinsen zu nehmen.

# Gefcidit.

Beburt.

Stiedrich, ber Rasthelifche, erftgebohrs ger Sohn Leopolbs, bes fechsten, und ber belena, erblickbas Licht ber Belt ben 28 Des

rember 1174 und folgte feinem Bater in ber Regierung

her Bergogthumer Beftreich und Steiermart in bem 21 Jahre feines Alters. 1195.

Friedrich hante ben Berbruß, feinen Bater Mergehn Tage unbegege ben liegen gu laffen, well er entweber die bier taufend Mart nicht beraus geben wollte, ober nicht so geschwind konnte. Als aber bie Gefandten befriedigt maren, fo beerbigte ihn endlich Albrecht. Bifchof empfieng nachbet noch zwen Briefe wegen ber Berausgabe bes Lofegelbes; einen vom Ronige Richarb, und ben zwenten bom Dabite Coleftin. Ersterer bat ibn, bas angefangene Wert gludlich fortzuseben, und ibm ju feinem Gelbe wieber zu verhelfen, letterer befahl, ben Briebrich ju ber Erfullung feines Gibes anzühalten. Wenn er es nicht thut wollte, fo follte er ihn in ben Rirchenbann thun. Das Befuch ber-

schon wieder zurud gezahlt hatte.
Diesen unangenehmen Borfall weggerechnet, trat Friedrich seine Regierung in Destreich und Steiermark glucklich an. Bende lander litten zwar gleich im ersten Jahre durch Ueberschwemmung und durch Heuschrecken; dieses sind in dieser Gegend

ber Briefe brauchte aber nicht erfüllt zu werben, da Friedrich unter der Zeit, zhe die Rachricht nach Rom und London kam, das Geld

| Bemahlinn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rinder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eod 1198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| THE RESERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sriedrich, ber et-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 7563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 第一門 新日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Re. ftarb im 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jahre feines 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OF HISTORY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ten feiner Regies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| THE PARTY OF THE P | The sales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I rung auf dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VILLEWIST +64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rreutzuge im ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24-12-10-72-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lobten Lande bent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| and the Country of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | und ward am it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BHILLY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oftober ju Beis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| STATE OF STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ligfreut begraben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -16 95/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The lates of the lates of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A PRINCIPAL OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STORE IN SHIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| House Drive Age                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | of the Landson H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>计是外位目录</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | State of the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A SUPER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Charles and Alex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ATTACA STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M SECTION OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1000 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. of the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE PARTY NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| THE PERSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. Salar Barrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R. P. B. Bernellin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C - 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | See of the last of |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D. C. C. C. C. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE RESERVE TO SERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or other Persons, Name of Street, Name of | The state of the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alle the Party                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Comment of the Party of the Par | Name of Street,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Name and Address of the Owner,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Gegend aber zu gewöhnliche Begebenheiten, als bas sie mit so vielen Umständen sollten erzählt werden, wie es die altern Geschichtschreiber gethan haben. Diese suchten den Grund nicht in der Natur, sondern sie gaben diese Plagen für eine Strafe des himmels aus. Die englischen Schriftsteller insbesondere fagen, das dies die gerechte Folge von der Gesangerichaft ihres

Berrn in Deftreich gemefen fen.

Friedrich gab gleich nach bem Tode feines Baters ein fehr großmuthiges Zeichen feiner bruderlichen Hebe. Ottofar hatte in feinem Erbvermachtniffe verordnet. baß ber regierenbe Herzog in Destreich auch Berzog in Daben blieb es zwar auch, Steiermart fenn follte. Kriebrich gab aber feinem Bruber letteres Bergogthum als: Statthalter ju regieren. Er tomte nicht jugeben, baß fein Bruber, ben er fo boch schäfte, und mit bem er bisher so einig gelebt hatte, ganz und gar von der Regierung ausgeschloffen werben follte. Er suchte auf Diese Art bas ju verguten, wozu er wegen ber Erfigeburt nicht verbunden gemefen mare. Leopold schrieb fich zwar Herzog in Steiermart, bas giebt aber teinen Beweis von ber Theilung bes landes ab. Die Titel waren ju jener Zeit nicht fo genau abgemeffen, wie fie beute find, und jeder schrieb fich von dem fande, mo er sich aufhielt. Man hat Urlunden vom Beinrich bon Medling, in welchen er fich als Bergog von Medling unterschrieb, ob biefer Diftritt gleich nie ju einem Chen fo unter= Bergogthunie mat erhoben morben. Schrieb sich auch Leopold als Bergog von Deftreich und Steiermart in einer Urfunde fur Ofterhofen, ob et deich nie bas geringste in Destreich zu fagen batte, fo lange fein Bruber Friedrich lebta Diefer unterzeichne= te hingegen die Utkunden bennahe durchgangig als Berjog in Deftreich und Steiermart. Die Chronik von Melt sagt ausdrucklich, Leopold ware in Steiermark fubstituirt worden. Wab,

| Okeichkeitige Dei                                | ber erste                                                            |    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|
| Gleichzeitige Prinzen.                           |                                                                      | 2  |
| Côleftin III. Dabste,                            | Seschichtschreiber.                                                  |    |
| Spran VI. Die                                    | rilo Trelber.                                                        |    |
| 111, 198 60                                      | nAha(                                                                | Iy |
| wrintin vi waller.                               | old bon Pisses 12                                                    | 43 |
| שליים ביים ביים ביים ביים ביים ביים ביים         | ~ U. hlaf: 12                                                        | 00 |
| Slaat II Angelies Knifer. 1208 Aren              | de S. Blasso 12  mica Australia 12  pels Chronica 70                 | Io |
| Angelus                                          | Cytonit von Sag 3                                                    | 77 |
| Alexius III. Angelus  Ronig in Group. 1203 Poses |                                                                      | 9  |
| Philipp II " Frankreich. , reid                  |                                                                      | Ŀ  |
|                                                  |                                                                      |    |
| Richard L in England. Sagene                     | Deenhardus Norikus<br>nit von Destreich 1308<br>Chronik von Och 1308 | ;  |
| Ronig in Spanien. Die Com                        | Ehronie von Destreich 1308                                           |    |
| Ronig in Down 1214 Die Con                       | onif von Lenkar 1398                                                 |    |
| Adnig in portugal.  Die Chr. Die Chr.            | onie von Leoben 1398<br>onie von Wele 1347                           |    |
| Ronig in Dinemark. Die Chra                      | nit von Place 1564                                                   |    |
| nd Vi W Dinemart. Die Chro                       | onie von Mele 1347<br>mie von Rioster Neus                           |    |
| Admig in Ochman 1202   Marini San                | ut von Abmune 1348                                                   |    |
|                                                  |                                                                      |    |
| trii Bewoloh Swift.                              |                                                                      |    |
| trii Bewolod Jutiewitsch Diploma O               | Dei per                                                              |    |
| Sonige in Sim 1213 Fine                          | ttocari Ducie e                                                      |    |
|                                                  |                                                                      |    |
| d 1196 Spioma Fr                                 | Iderici Ducis Au-                                                    |    |
| Man and Dollers 1 Sully 67                       | and adding                                                           |    |
| 1202 Dermhard                                    | Der. Gewold.                                                         |    |
|                                                  |                                                                      |    |
|                                                  |                                                                      |    |
| i                                                |                                                                      |    |
| 1                                                |                                                                      |    |
|                                                  |                                                                      |    |

Wahrend ber Befangenschaft bes Dicharbs mar Salabin geftorben, und hatte feine Lanber unter feine amolf Gobne getheilt. Er hatte noch einen Bruber, Saphabin, ber ihn in allen feinen Rriegen begleitet. und bem er einen groffen Theil ber vielen Siege fchulbig mar, biefem hinterließ er aber nichts. brok ben Gaphabin. Er unterbrudte gwar feinen Schmerg, und begleitete benjenigen von bes Galabins Gohnen, ber Egypten befommen hatte, in bies Ronigreich, aber mit bem feften Entichluffe, fich, fo bald als es moglich mare, felbit jum heren biefes fetten Landes aufzuwerfen. Die Belegenheit fand fich balb baju. Der Gultan mar auf die Jago gegangen, fiel mit dem Pferde, und ftarb am Sturg. Saphabin feste fich fogleich in ben Befit bes Reiches, Die Bruber bes Berftorbenen fuchten ibn aber baraus ju bertreiben. Es entftand ein verberblicher burgerlicher Rrieg. Die Chriften faben ihn als einen Fingerzeig Gottes an, und ber oberfte Seelenhirt hatte ibn nicht fo bald erfabren, als er gang Europa berausforberte, Diefe Belegenheit, noch mehr Blut ju vergieffen, ju nugen. Beinrich bielt eben einen Reich stag ju Gtrasburg, als er ben Brief bes Coleftins bet ant. Er mar fogleich bereit, die Chriften nach bem Drient gu fubren, Die meis ften beutschen Furften entichlo ffen fich auch bagu. Fries brich veriprach glei chfalls an bem rubmlichen Werte Untheil ju nehmen. Muf bem Reichstage ju Worms ward endlich alles or bentlich abgerebet. Die ficilianifchen Ungelegenheiten ich oben aber ben Bug ein ganges Jahr auf, und Friedr ich gieng unterbeffen wieder nach Deftreich.

1106.

Sier be reitete fich ber Bergog auf feine Sahrt, nach bem Zeugni ffe bes Ortilo mar fie aber mit gröfferer Schwierigke it verknupft, als je eine andre gewesen war. Die Ejeur ung war brudend, die Raffen bes Friedrichs

## Gemablinn.

## Rinder.

### Ted 1230.

Theodora, eine griechische faiferlie de Pringeffin , ward mit Leopoid im Jahre 1203 vermablt, regierte in Deftreich mabrend Der Rreubfahrt Des Berjogs, wohnt nach bem Tobe ibres Gemable gu Jubenburg, fliebt 1236 nach 236 beim, geht aber wieber jutud, und refibirt auf bem Ralenberge Gie frirbt am 22 Junius 1246 und ward ju Rlofter Meuburg begraben.

Margaretha warb am 10 Upril 1205 gebobren , 1225 gu Murnberg mit bem remifchen Ro. nige Beinrich vermable, und zeug= te mit ihm zwen Pringen Friedrich und Beinrich , bie bald fratben. Mach bem Tobe ibres Gemable beurathete fie 1252 ben Ronig Ottofar in 26. heim, gebar ibm feine Rinder, und warb von ihm 1261 geschieben. Sie lebte bernach in Deffreich au Rrumpenau und Rrems, 3n ber letten Stadt ftarb fie 1267 ben 29 Oftober, und ward ju Lilienfelb begraben. ) III Ugnes fam am 19

Jul. 1206 auf die Welt. Sie heurathete den Bernhard von Anhalt 1222 zu Wien. Leopold ward zu Wien am 25 Leopold, der fiebenbe , ftirbt in Stalien gu S. Germano im 54 Jahre feines 211. ters am 28 Jul. 1230. Das Dera und die Gingewei. de begrub man auf dem Monte Rallino. Bebeine murben aber von feis nen Minifterialen nach Deftreich gebracht, und ben 30 Dovember ju Lilienfeld benges febt. 3 m na

TONE SHIP

F 1 170 12 377 328

355 MONTH W

gierung in Destreich, und brach mit seinem Ontel, dem Heinrich von Medling, nach Sicilien auf. Der Kaiser hatte hier für die Uebersehung die nothige Sorge getragen, er gieng aber nicht personlich mit nach Jerusalem. Sie kamen vor Ptolemais glücklich an, und hatten auch nicht ein einziges Schif verlohren. Es wurden einige Städte den Ungläubigen weggenommen, und als Chorut schon übergehen wollte, so erscholl die Nachricht von dem Tode des Kaisers Heinrich.

### 1198.

Jeht fieng ber Eifer ber abendlandischen Krieger an nachzulassen. Ihr Interesse zog fie nach Deutschland zuruck. Wiele waren ben ber Wahl nothwendig, andre glaubten sich einen groffen Ruben zu machen, wenn fie in diesen kritischen Zelten gegenwärtig waren, die meisten bachten nach Hause. Im Marz bestiegen fie die Schiffe, und segelten nach bem Occident zuruck.

Friedrich blieb in Palaftina zurud, es überfiel ihn aber eine Krankheit, die feine Gesundheit ganzlich untergrub. Er ward also gezwungen auf seine Rudreise zu benken, sein Uebel nahm aber so sehr zu, daß er noch im gelobten lande starb. Auf seinem Todbette vermachte er noch dem Kloster Heiligkreuß das Dorf Webelsborf. Er bat zugleich seine getreuen Destreicher, daß sie seinen Leichnam in sein Baterland bringen, und in diesem Kloster zur Erde bestatten möchten.

Der Herzog verschied von hinnen, ohne sich jemals vermählt zu haben, oder Rinder zu zeugen. Seine Staaten waren jeht dem Reiche erledigt gewesen, wenn er nach den östreichischen Frenheiten nicht die Macht gehabt hatte, sie zu geben, wenn er wollte. Durch ein Testament hinterließ er sie seinem Bruder. Dieser folgte ihm also in der Regierung der benden Herzogshumer Destreich und

Cteiermart.

Die Siegel des Friedrichs kommen mit ben Siegeln feiner Borfahren noch immer in den meisten Studen überein. Er sicht zu Pferde, und halt in der linken Sand einen oben ovalen, unten spisig zulaufenden Schild, mit einem Adler, der feinen Kopf auf die rechte Seite dreht. In der rechten hand hat er eine aus zwo Streifen bestehende Fahne, in welcher gleichfals ein Adler abgebildet ift. Die Siegel sind nicht mehr auf die Urfunde gedruckt, sondern hangen an einem Faden.

Bey ben vorigen Herzogen und Markgrafen in Destreich hat man auf keine gewisse Spur einer Munge kommen konnen, ben bem Friedrich ist es aber ausser allen Zweifel, daß er dieses Recht ganz ausgeübt habe. Ob er aber nur eine, oder mehrere Mungftadte hatte, ist wieder der Ungewisheit unterworfen. Bon Krems ist es ausgemacht, daß sie im Besige dieses Regals war. Hier hatte er seine Mungmeister, und diese standen in einem solchen Ansehen, daß sie mit dem Abel die Urstunden des Herzogs unterschreiben konnten. Der Mung-meister Pernold von Krems unterzeichnete diesenige, die von dem Kriedrich für Ofterhosen ausgestellt ward.

Wien hatte so sehr an Groffe zugenommen, baß es ber Pabst Innocenz schon eine von ben besten Stabten Deutschlands nannte, und in dem Range nach Koln seite. Er rühmte ihre vortheilhafte Lage, ihre Unnehmlichkeit wegen der Rabe der Donau und die Menge der Einwohener. Aus diesen Ursachen hatte sein Borganger Colestin schon ein Bisthum in dieser Stadt errichten wollen, und Bolfger, Bischof von Passau, hatte ihn sogar darum gebeten. Die Provinz, oder vielmehr die Provinzen, die bisher zur Kirche Passau waren gezählt worden, waren zu weitläuftig, als daß sie ein einziger Bischof versehen könnte, und er hatte schon die traurige Erfahrung gemacht, daß Destreich am meisten darunter hatte leiden mussen.

#### Beburt.

ber im 22 Jahre feines Alters in ber Regierung.

1198.

Leopolo, der Glor. Friedrich hatte feinem Bruber bie reiche, zweiter Cobn ? Regierung auch in Deftreich Leopolds, des feche- aufgetragen, als er in bas gelobte ten, und der Beleite, and reifte, und nach feinem Tode 1176 gebohren, und | nahm leopold fogleich von Deftreich folgte feinem Bru- und Steiermart, als Landesherr nach bem letten Willen feines Bruvers Belik. Seine erste Sorge mar auf bie Aufnahme von Wien gerichtet. Er hatte eine besondere Reigung gegen biefe Stadt, und ihre Burger verehrten ihren jungen Regenten mehr, als fie irgend einen andern geschäßt batten. Leopold mar sehr gut erzogen worden, er hatte einen geschickten lehrer in feiner Jugend gehabt. Diefer mußte bem biegfamen Berg feines Schulers hauptfachlich bie tiebe gegen fein Wolf cinquitoffen. Die Einwohner von Wien befamen bie überzeugenoften Proben bavon. Er schof ihnen nicht nur Gelb aus feinen Raffen bor, fondern erhob auch die Stadt, im er: ften Jahre feiner Regierung, ju ei= ner Bandel und Stapelftadt, gab ihr politische und burgerliche Befebe, die alle barauf abzwecten, bie Burger zu bereichern, und fie vor ber Bevortheilung ber Fremden zu bemabren.

# Gemahlinn.

#### Cheodora, eine griechische faiferlis de Pringeffin , ward mit Leopold im Jahre 1203 vermahlt, regier: te in Deftreich mährend Det Rreubfahrt. bes Bergogs, mohnt nach dem Tobe ibres Gemable ju Judenburg, flieht 1236 nach Bb. beim, geht aber zurúct, tolebet und refibirt auf bem Ralenberge Sie stirbt am 22 Junius 1246 und ward ju Rlofter Meuburg begraben.

# Kinder,

Margaretha warb am 10 April 1205 gebohren, 1225 ju Marnberg mit bem remifden Ro. nige Beinrich vermable, und zeug= te mit ihm zwey Prinzen Friedrich Peinrich, und die bald ftarben. Mach dem Tode Gemable ibres beurathete sie 1252 ben Ronig Ottofar in Bo. heim, gebar ibm feine Rinder, und ward von ihm 1261 gefchieben. Sie lebte bernach in Deffreich zu Rrumpenau und Rrems. In ber legten Stadt ftarb fie 1267 ben 29 Oftober , und mard ju Lilienfeld begraben. Agnes fam am 19 Jul. 1206 auf die Belt. Gie heurathete ben Bern. hard von Anhalt 1222 ju Bien. eopold ward ju

### Tod 1230.

Leopold, det sie bende , ftirbt in Italien ju S. Germano im 54 Jahre feines 21. ters am 28 Jul. 1230. Das Der und die Eingeweb de begrub man auf dem Monte Kaffino. Die Bebeine wurden abet von feis nen Minifterialen nach Deftreich gebracht, und ben 30 Movember ju Lilienfeld bepgesest.

am

25

Wien

### 1199.

Ben bem Unfange ber Regierung bes Leopolbs war alles um Deftreich herum in ber größten Unrube, nur in Diefem Bergogthume berrichte ber gludlichfte Frie-Die gwiftige Babl bes romifchen Raifers theilte Die beutschen Gurften, Die Unruhen in Sungarn batten aber einen unmittelbaren Ginfluß auf Die Staaten bes In Deutschland waren zwen Raifer, Phi-Serzogs. lipp von Schwaben, und Otto von Braunschweig, bon verschiedenen Theilen ermable morden. Leopold bielt es mit Philippen. Diefer batte Die triftigften Rechte fur fich, und ber Bergog erichien auch auf bem Reichstage, ben biefer Pring im Upril nach Rurnberg ausschrieb. Rachher ftand er Philippen beständig mit feiner gangen Mache ben. Der Bruberfrieg in Sungarn verbreitete aber feine Berbeerung auch über bas angrengenbe Deft= reich aus. Bela, ber britte, mar geftorben, und batte zwen Gohne, ben Emerich und ben Unbreas binter-Emerich, ber altefte, war icon in ben Tagen feines Baters ju feinem Dachfolger gefront worden, ber nachgebohrne Undreas batte aber gemiffe lander ju feinem Unterhalte befommen , und eine groffe Gumme Gelb erhalten. Das Schicffal batte ibn jum Unterthan feines Bruders bestimmt, Unbreas fublte aber eine andre Regung in fich, und glaubte fich murbiger bie Krone von hungarn ju tragen, als fein Bruber. menbete baber bie ju einem Rreubzuge empfangene Gums me ju einer Berichworung an, und als Emerich feinen Pringen Ladislaus jum Rronerben fronen ließ, fo wollte fich Unbreas mit ben Waffen bawiber fegen. marb aber geschlagen, und mußte nach Deftreich flieben. Leopold gonnte ibm großmuthig feinen Schutz, feine Staaten wurden aber baburd) bem Borne bes Emerichs ausgefest. Diefer fiel in Diefelben ein, um feinen fliebenben

### Rinder.

Mars 1207 gobohren, und fiel fich zu Kloster Reuburg 1216 von einem Daume gu tod. Er ift auch daselbst bes graben.

Seinrich, der Grausame, ward am 18 Map 1208 gebohren, vermählte sich 1225 mit der Agnes, der Tochter des Hermanns, Landgraf in Thüringen, und stard im Elende 1228. Er ist zu Kloster Mendurg begraben. Mit seiner Gemahlin zeugte er die Gertrud, die sich mit dem Wladiesav von Böheim, mit dem Hermann von Baaden, und mit dem Romanus versheurathete.

Sriedrich, ber amepte, folgte feinem Bater in ber Regierung.

Bonftaneia fam den 6 May 1212 auf die Welt. 1234 heurathete fie den Heinrich, Martgraf in Meiffen. Sie ftirbt 1262.

Gerteid ward am'7 Januar 1214 gebohren. Sie vers mählte sich 1239 mit heinrich Raspo, Landgraf in Thuringen, und starb ohne Kinder.

## Minifter. Erbbeamte. Bel.

Bangler. Ufrich, Domhere zu Paffau. Deinrich, Pfarrer zu Reg. Erbmarschat.

Ulrich von Streun.

Leopold von Molanftorf.

Aabold von Keldsberg. Landrichter ob der Ens. Ortolf von Belfensborf.

Welebrte Ulrich, Lebrer bes Gerzogs. Ortilo, ein Ciftercienfermonch zu Ellienfeld.

Pernold, Predigermond und Rapellan ber Ronigin Margareth.

Ronrad von Bigenberg, 216t

# 266 Geschichte der Oestreicher.

henden Bruder zu verfolgen. Die Gegenden, die bas Unglud hatten, von den Hungarn betreten zu werden, wurden mit Feuer verheert, und durch das Rauben in die Armuth geseht.

Der Herzog machte alle Anstalten bas Unrecht bes Königs zu strafen. Er zog seine eigenen Arieger zusammen, und bem Andreas gab er die Erlaubniß Destreicher zu seiner Vertheidigung zu werben. Benbe führte ber verjagte Bruder gegen den Emerich an. In der ersten Schlacht gewann er den Sieg, als er aber zum zwentenmal mit dem Könige socht, so ward er in die Flucht geschlagen. Emerich hatte die in seinem Reiche niedergelassenen Deutschen an sich gezogen, und durch diese überwand er seinen Bruder.

#### I200.

Dem Leopold murben feine friedlichen Gefinnungen nicht erlaubt haben, bem Unbreas mit feinen Bottern gegen ben Emerich benjufteben, wenn biefer Ronig Destreich nicht mit bem größten Unrechte angefallen hatte, blos barum, weil ber Bergog bem erftern bie Pflichten ber Gastfreundschaft nicht versagte. Chre, die Chre der Mation erforberte Rache und Strafe. So bald diese dem Leopold bezahlt war, so suchte er nicht nur ben Frieden gwifden feinen landern und Sungarn wieder herzustellen, fondern auch bie zwen Bruber wieber mit einander auszufohnen. Dazu bediente er fich bes Konrads, Erzbischofs von Mainz. Pralat mar eben nach Deftreich von bem Rreukzuge zuruckgekommen, und weil er in einem allgemeinen Unfeben stand, so bat ihn ber Berjog nach Hungarn zu geben, und bie Betreibung des Friedens über fich ju neb-Es gludte ibm auch. Die Friedensartidel schmeckten aber gang nach ber abentheuerlichen Denfunas:

| Gleichzeitige Pringen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gefchichtschreiber.              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| pabfie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ortilo's Befdichte ber Stiftung  |
| Innocens III. 1216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| Sonorius III. 1227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sundheim 1243                    |
| Gregor IX. 1241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Richard von C. Germano 1243      |
| Romische Kaiser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ronrad von Ursperg 1229          |
| Philipp 1208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ifrneld von Lubect 1209          |
| Otto IV. 1218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gottfried von Roln 1237          |
| Friedrich II. 1250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Allbrecht von Stabe 1256         |
| Griechische Kalfer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Otto de S. Blafio 1210           |
| Allerins III. Angelus 1203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Albericus Monachus triura        |
| Alerius IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fontium 1241                     |
| Merius V. 1204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chronica Auftralis 1327          |
| The state of the s | The Editorit pour Citoquiden     |
| Französische Kaiser 311 Bons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die Chanie van Muschare          |
| Gafanin F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Chronif von Angebarg         |
| Balduin I. 1205<br>Beinrich 1216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Balgo's Chronif von Deitreich    |
| Peter von Kourtenai 1220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saige & Cyronic Boir Deficeits   |
| Robert von Kourtenai 1229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Chronit von Monunt           |
| Balbuin II. 1261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1250                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Chronit von Rlofter Deu-     |
| Könige in Frankreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | burg 1348                        |
| Philipp II. 1223<br>Ludwig VIII. 1226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The Chuanit unm Oraham           |
| Endwig IX. 1270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Chronif von Delt 1564        |
| THE SHALL SH | Die neuefte Chronif von 3mert    |
| Ronige in England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1386                             |
| Michard I. 1199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Chronif von Galgburg 1 398   |
| Johann ohne Land 1216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Arenpets Chronif von Deftreich   |
| Seinrich III. 1272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1488                             |
| Konige in Spanien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oliverii Scholaffici Colonienfis |
| Alphons IX. 1214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Historia Damiatina.              |
| Beinrich 1217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Incobi de Vitriaco Historia      |
| Ferdinand III. 1252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hierofolymitana.                 |
| Ronige in Portugal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diploma Henrici Regis, filii     |
| Sando I. 1212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Friderici II, Imperat, datum     |
| Alphons II. 1223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eslingae IX, Calend, Sep-        |
| Concho II. 1245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | temb. 1228.                      |
| Ronige in Danemark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Literae contrachts inter Epis-   |
| Snuo VI. 1202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | copum Geroldum et Leopol-        |
| Waldemar II. 1242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dum VII. 1229.                   |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +65.20                           |

# Geschichte ber Destreicher.

tungsart bes geiftlichen Friedensftifters. Ihrer Gel= tenheit megen verdienen fie angeführt zu merden. Ben-De hungarische Bruber sollten einen Rreutzug unternehmen, und ber, ber von ihnen benden lebendig nach Bungarn jurudtommen murbe, follte Ronig fenn. Ronrad selte also ben Tod bes einen als gewis voraue. Wenn aber Diese menschliche Prophezeihung nicht eingetroffen hatte, und bende wieder gefund jurudgetommen maren, so wurde ein neuer Rrieg die mahrschein= lichfte Folge gewesen senn.

Leopold follte die Reicheverwesung mabrend ber Abwesenheit ber Bruber befommen, ber Konig behielt fie aber lieber fur fich, und gieng fo wenig, als fein Bruber, nach Jerufalem. Emerich mar vielmehr auf feine eigene Sicherheit bedacht, und feste ben Anbreas ins Gefängnis. Der Herzog kehrte sich aber gar nicht mehr an biese Sandel, und Destreich genoß von nun an eine ungeftorte Rube. Lopold mard ju ber Beit, ba Konrad sich zu Wien aufhielt, zum Ritter geschla-

268

Um fich aber body auf alle Falle vorzusehen, fo baute leopold eine Festung, um baburch die Einfalle ber Hungarn von ber Seite ber Leitha abzuhalten. nannte fie Meuftadt. Man fonnte leicht glauben, baß fie ihren Nammen aus Armuth in Erfindung eines neuen Wortes erhalten habe, Ruspinian fagt aber, fie batte biefe Benennung megen ber vielen Seuersbrunfte bekommen. Alle Jahre bennahe mare fie wieder aus ibrer Afche entstanden.

#### 1201.

Der Herzog hatte schon seinen Bruber zur Stiftung eines Cifterzienser Rlofters bereden wollen, Friebrich war aber nicht dazu zu bewegen. Als er jest zur

Re:

# Gleichzeitige Prinzen

|                              | . – |
|------------------------------|-----|
| Könize in Schweden.          | L   |
| Overfer II. 1211             | l   |
| Erif X. 1218                 | l   |
| Johann I. 1223               | L   |
| Erif XI. 1250                |     |
| Großfürsten zu Wladimir.     | l   |
| Dmiteli Wiewolod Juriewitsch | 8   |
| 1213                         |     |
| Ronftantin Wfewolodowitich   |     |
| 1218                         | l   |
| Antie II. Bewolodowitsch     |     |
| 1238                         | ļ   |
| Ronige in Sunggen.           | ł   |
| Emerich 1204                 | l   |
| Zadislaus II. 1205           | l   |
| Andreas II. 1235             | l   |
| Bonig in Bobeim.             | ł   |
| Premislaus II. 1230          | ł   |
| Könige in Polen.             | 1   |
| Miccislay III. 1202          | 1   |
| Lesfo I. 1226                | ł   |
|                              | ł   |
| Boleslav V. 1279             | 1   |
|                              |     |

# Geschichtschreiber.

Literae Innocentii III. P. at Legatos suos, Hugonem Ostiensem et Leonem. Literae Innocentii III. P. ad Manegoldum Passau. Episcopum. Ruspinian. Las. Fugger. Ennentel. Fischer. Rettenbecher. Rauch. Lint. Onschius. Hund. Sewold. Rainald. Ughelli. Batusius. Regierung tam, fo ließ er bie Grunbung beffelben feine Bu Unfange Diefes Jahrhunderts erste Sorge senn. mar eben ein allgemeines Rapitel bes Cistercienserorbens versammelt, an dies schrieb er, und machte ihm seinen Entschluß bekannt. Er bot fich jum Bruder des Drbens an , und versprach ein reiches Cistercienser Klofter Er glaubte gewis, daß er alles Beil hienieben bem Beten ber Ciftercienfer bisher ju verdanken batte, und er hofte auch burch baffelbe in Butunft glude lich zu werben. Buido, der Abt von Cifteaux, antwortete bem Herzog in einem sehr heiligen Zone, lobte fein Borhaben, und versprach bem Leopold in voraus alles das Glud, womit ihn ber himmel wegen eines fo heiligen Worfages überhäufen murde. Diefen Brief brachte ihm ber Abt Marquard von Heiligfreut vom Rapitel mit. Ortilo ergablt, daß er feinen Beren, ber ohne dies ichon gelaufen mare, noch mehr zur Erfullung feines Borfages angespornt habe. Er batte Ichon vorber einen Ort jum Klofter ausgesucht, weil er ihn aber nicht eigenthumlich besas, so tauschte er ihn icht von feinem Befiber ein. Diefer mar Romrad Litienfelber. zin Nahme, ben er von feinem Gute angenommen hatte. Als er aber von bem. Herzoge andre landerenen betam, so jog er auf einen Berg, und nennte fich nun Ronrad von Bergen. Nach diefem Austausche führte Leopold ben Marquard auf den Ort bin, wo das Rlofter follte errichtet werben. Diefer fand, bag alles febr gut mar, weil weber die lage fo angenehm mar, bak fie hatte die Monche von ihren geiftlichen Uebungen abziehen konnen, noch so rauh, um ihnen Furcht einzujagen. Der Bergog, über Diefen Benfall entjudt, zeigte ibm fo gleich die Grenzen von den landerenen, die er Dem Rlofter ichenten wollte, und befahl burch Solghauen und Steinebrechen ben Anfang jum Bau ju machen.

Dieman b mar gegen ben beutschen Ronig Philipp mehr aufgebracht, als ber Pabft, und niemand fuch-te ibn fo febr ju fturgen, als Innocenz, ber britte. Das hobenstaufiche Saus war ibm ju machtig, und wegen feiner Befigungen in Italien gefährlich. lipp mar feine Babn fortgewandelt, ohne fich von bem Banne ichreden ju laffen, ber Pabft fürchtete alfo nicht unwahrscheinlich , bag er alle Rechte ber Raifer in 3talien mit aller Gewalt behaupten murbe, ohne fich auch in Bufunft bor ben Schredbilbern Roms ju furchten. Der Bufammenfluß biefer Umftanbe bewegte ben Innoceng einen Berfuch ju machen, Die beutsche Krone von bem Saupte Des Philipps wieber herunter ju reiffen. Er fchicte einen legaten nach Roln, ließ Die Wahl bes Philipps fur nichtig erflaren, und benjenigen ben Bann broben, Die nicht ben Dtto fur ihren herrn erkennen murben. Dies machte aber eine gang entgegen gefehte Wurtung ben ben meiften beutichen gurften. idrieben einen Brief voll bitterer Bormurfe an ben Ins nocens, fie fagten, es fen unerhort, bag fich ein Pabft, ober feine legaten , in Die Bahl eines romifchen Konigs Chriftus babe fcon Die Grengen Des geiftli= den Amtes fo bestimmt, bag es fich nicht mit weltli-chen Geschäften abgeben burfte. Leopold hatte biefe Befdmerben über ben Dabft mit noch andern Furften unterichrieben.

Ein Erbbeben furzte in Deftreich, und hauptfache lich in Steiermart, viele Rirchen und Schlöffer ein.

#### 1202.

Der Herzog blieb beständig ein treuer Unterstüßer bes Philipps, und besuchte alle Reichstage, die er in Deutschland ausschrieb. Er war auch mit zu Bamberg jugegen, als Philipp ben Körper ber heiligen Kunigun-

be aus der alten Gruft heben ließ. Gleich darauf verschwägerte er sich mit ihm. Der König hatte eine griechusche Prinzessin, Irene, Tochter des Isak Angelus,

jur Gemablin.

Ihre Schwester, oder Anverwandte, Theodora, kam an ihren Hof nach Deutschland, wo sie Leopold kennen lernte. Sie war eine Dame von den vortrestichssten Eigenschaften, ihr Bau bezauberte den jungen Herzog. Er entschloß sich ihr seine Hand anzubieten. Das Andenken seiner vollkommenen Großmutter, die den nemlichen Nahmen trug, und gleichfals aus der komnenischen Familie war, stellte ihm die Bilder des häuslichen Glückes vor, das heinrich, der zwente, mit ihr genoß. Diese liesen ihn eben so fröhlichen Jahren entgegen sehen. Er eröfnete seinen Wunsch Phistippen, und erhielt von ihm sehr leicht die gehofte Einswilligung.

### 1203.

Unterbessen warb in Lilienfeld der Grundstein gelegt, und sehr eifrig an dem Bau des Klosters und der Kirche gearbeitet. Ortilo sagt, seopold hatte seine Braut zu der nemlichen Zeit nach Wiek geführt. Hier ließ er sie sich mit dem größten Gepränge beylegen. Es hatten sich sehr viele Fürsten den dieser Fenerlichkeit einz gefunden, und selbst der König Philipp war daben gegenwärtig. Nach dem Feste verliessen aber bende, Philipp und Leopold, Wien wieder. Lesterer stand dem Könige gegen seine Feinde in Deutschland ben, um Erfurt zu befrenen, wo Philipp kurz vorher war belagert worden.

So aufgeklart auch leopold war, so glaubte er boch, die She murbe im himmel geschlossen. Denjenizgen Leuten, die vorzugsweise Diener des himmels wa.

ren, durfte er ihr Accidenz nicht zuruck behalten. Er theilte den Klöstern Gnade und Geschenke aus, und einige Dokumente haben sich davon die auf den heutigen Tag erhalten. Seitenstetten, Heiligkreuß und Nitolai ben Passau hatten sich besonders seiner Frengebigkeit zu rühmen. Ersterem ward ein Zehend geschenkt, die Maturalabgaben, die dem Herzoge von den liegenden Gründen gehorten, wurden nachgelassen, es bekam die Mautfrenheit. Den Ministerialen ward zugleich erlaubt, ihre Güter diesem Kloster durch Testamente zu überlassen. Dem Kloster Heiligkreuß ward ein Wald, der an dem Flusse Satelbach lag, und den es sichon borber vom Vater des regierenden Herzogs erhalten hatte, bestätigt. Nisolai bekam die Mautfrenheit in den östreichischen Staaten.

### 1204.

In Hungarn starb der König Emerich. Labislaus war der einzige Sohn, den er hinterließ, er war aber noch minderjährig. Sein Onkel lag disher noch immer in Ketten, jest ward er von den Hungarn befrent. Sie ernannten ihn zum Vormund des jungen Prinzen, und zum Regenten von dem Königreiche. Andreas führte aber sein Unt so, daß die königliche Mutter, Konstantia, leicht den Absitchten ihres Schwagers auf den Grund sehen konnte. Sie merkte sehr bald, daß das ganze Projekt des Regenten in seiner Befestigung auf dem Throne bestehe. Um diesen vorzukommen, stoh sie mit ihrem schon zu Ledzeiten ihres Gemahls gekrönten Sohne, mit der Krone von Hungarn, und mit ihren Schähen in Begleitung einiger Getreuen nach Wien.

Der Regent hatte sich die eilige Flucht der Kon= ftantia nicht so bald verseben, er war jest also gang un= ent= entschlossen, was er thun sollte. Er konnte nie auf einen ungestörten Besis von Hungarn, so lange tadis laus nicht in seiner Gewalt war, Rechnung machen, und die Krone konnte er sich auch nicht aussehen lassen, welches doch die Hungarn in jenen Zeiten ununigänglich von ihrem Könige forderten. In allen diesen Studen stand ihm teopold, dem er so viel zu verdanken hatte, im Wege. Der Herzog hatte der Witwe, und dem jungen Prinzen seinen kräftigsten Schuß im Fall der Noth versprechen, Undreas wußte dies, seine Begierdenach versprechen, Undreas wußte dies, seine Begierdenach der Krone überstieg aber alle diese Bedenkichteiten. Er verfolgte die Konstantia die nach O. streich, und selne Soldaten hatten die vor die Thore von Wien gestreift. Leopold machte sich schon fertig seine Gäste zu vertheidigen, und sein Wort zu erfüllen, der Winter unterbrach aber die kriegerischen Operationen.

## 1204.

Im Frubling ruckte Leopold mit feiner Urnee in hungarn ein, um feinem jungen Gaftfreunde zu feinem Rechte zu verhelfen. Unbreas batte fich eben fo gut in Berfahung gesett, und jog bem Gerzoge muthig entgegen. Die Urmeen fanden ichon einander gegen übet in Schlachtordnung, ein Treffen war nicht mehr zu vermeiden, als die Nachricht von bem Tode bes jungen tabislaus im tager ankam. Die lage ber Sache hatte sich nun auf einmal ploklich verändert. Leopold batte niemanden mehr zu vertheibigen. Undreas war iest rechtmaffiger Ronig, er hatte bie gute Sache auf feiner Es ward Friede gemacht, Ladislaus ward von Wien nach Stuhlweissenburg in bas Grab feiner Bater gebracht, die hungarischen Reichsinsignien murben von bem Berzoge an den Andreas ausgeliefert, und die Truppen nach Destreich juruckgeführt. Die Königin Mutter

utter gieng aber nicht wieber nach Sungarn. Bon ien reifte fie in ihr Baterland, nach Arragonien.

Der Bergog führte jest feine ausgesuchte Urmee m Philipp ju, um ihm in ber Belagerung von Roln Diefe Stadt mar bennahe ber einzige tand im beutschen Reiche, ber es noch nicht mit bem bilipp bielt, ber Ronig glaubte besmegen am beften thun, fie mit Gewalt jur Unterwerfung ju gwingen. gog mit einer aus gang Deutschland gefammelten rmee vor ihre Thore, ba er aber nach funf Tagen d feinen Bortheil über fie erhalten batte, fo bob er Belagerung wieder auf. Balb nachber unterwarf fich frenwillig. Leopold bat in Diefer furgen Belage= ng nach ber Ungabe ber öftreichifchen Chronicen Bunder ber Tapferteit abgelegt. Er trug auch unter len beutichen gurften, Die Die Belagerung unterftuß= n, das größte Lob bavon, obgleich fein Duth ben ebergang ber Stadt nicht bewurten fonnte. ar aber felbft Schuld baran, wenn er bie Stadt nicht Sie mar die volfreichfte und die größte in ing Deutschland. Es war wiber alle Wahrscheinlich= it fie auch mit ber größten Urmee in einer fo furgen eit ju bezwingen, ber Berluft aber, ben Philipp uptiadlich an Pferben erlitt, bewog ihn feine Waffen cht mehr gegen fie ju richten.

Balduin, erster franzosischer Kaiser zu Konstannopel, schickt dem leopold ein Stuck Holz zum Prasent,
as er für ein Ueberbleibsel bes Kreuzes ausgab, an
em Christus gestorben war. Der Herzog nahm das
beiligthum in der Fülle des Glaubens au, und beahrte es so lange, die er es überdruffig ward, und

em Rlofter Lilienfeld ju bewachen gab.

### 1206.

In biefem Jahre bat Leopold gwo Tochter erbale ten, eine nach bem Gleifche, Die Ugnes, Die andre nach bem Beifte, fein Rlofter Lillenfelb. Letteres mar fo weit gefommen, bag ber 21bt und die Donche barinn mobnen konnten. Marquard, Abt gu Beiligfreut, beftimmte alfo ben Abt ju tilienfeld mit ben anbern Donchen , die jest in bem neuen Rlofter fur bas 2Bobl bes Sanbes , und bas Glud bes Stifters beten follten. Letteres haben fie aber offenbar verwahrlofet. Rein Re= gent in Deftreich batte fo viele bausliche Ungludfeligteit, als Leopold, ber febenbe, und alles Beren ber Donche fonnte Beinrich, ben Graufamen , ju feinem geborfas Go batte fich ber Bergog gemen Sohne machen. taufcht, und fein ganger 3med ben ber Stiftung bon Lilienfeld, gludlich ju fenn, gieng fur ihn verlohren.

Funfzehn Personen wurden von Marquard von Heiligkreuß nach tillenfeld zur Besetzung des Klosters geschickt, und mit ihnen auch Ortilo. Offer, gleichfals ein Eistercienser Monch aus Heiligkreuß, ward ihnen zum ersten Abte gegeben. Nie erzählte Ortilo so ausführlich, als jeht diese Begebenheit. Ehe Marquard die Monche abreisen ließ, so rufte er sie erst noch einmal ins Kapitel zu Heiligkreuß. Er stellte ihnen ihre Psiicht in ihrem neuen Kloster vor, ermahnte sie zum Gebet, und zum Gehorsam gegen ihre Mutter. Hernach bekamen sie den Friedenskuß. Ihre zurückbleibens de Brüder begleiteten sie dis an die Thure der Kirche.

Un eben diesem Tage, am sechsten September, kamen fie noch nach Kaumperg, wo das Kreut, bas sie führte, gleich der Wolkenfäule, stillstand, weil es Abend geworden war. Hier fangen sie den folgenden Tag die Bigilien. Nachdem sie damit fertig waren, so brach das Kreut wieder auf, dem sie bis nach tilien-

felb folgten. Marquarb batte ben Weg unterbeffen ges fcwinder gurudgelegt. Denn als Die Monche anfamen, fo gieng er ihnen ichon mit bem Leopold, mit bem Bifchofe von Paffau, Poppo, mit vielem Abel, Beiftlichen , und einer groffen Dienge Bolt entgegen. Bergog nabm bie frommen Untommlinge febr gnabig auf, und diefe fußten feine mobitbatige Sand. Rellte fie hierauf dem Bifchofe bor, ber fie fegnete. Dachbem alles, mas ber Bobiftand erforberte, beobachtet worben mar, fo murben fie in bie Rirdje jum Bes bet geführt. Bier mard: Berr Gott, mir loben bich, gefungen, und nachdem man bem Simmel fur feine Gnade gebantet hatte, fo murben die noch nuchternen Dionche jur Tafel geführt, Die Leopold felbft mit feiner Begenwart beehrte. Im achten Geptember, am Tage ber Beburt ber Maria, fiengen bie Monche ihren or= bentlichen Gottesbienft an, und Leopold las vor bem Altare bas gange Bermachtniffe ab, bas er bem Rlofter jugebacht batte. Den folgenden Tag gieng ber Bergog nach feinem Schloffe Wilhelmsburg an ber Erafen, mieber ab.

## 1207.

Leopold hatte sein Kloster mit königlicher Frengebigkeit beschenkt, die Quelle seiner Gute war aber daburch gegen die Geistlichkeit nichts weniger, als versiegt. Er bot schon wieder tausend Marken jährliches Einkommen dem Bischose von Wien aus seinen eigenen Kassen zu bezahlen, wenn Innocenz einen in dieser Stadt aufstellen wollte. Der Herzog sah die Unschicklichkeit, daß ein fremder Bischos in seinen Staaten die geistliche Gerichtsbarkeit ausübte, nur zu sehr ein, und suchte sie, wo nicht ganz aufzuheben, doch zum wenigsten in engere Schranken einzuschliessen. Der Diener des Staates

follte nach feiner Ueberzeugung, und nach bem Geifie ber Bibel, auch im Staate wohnen, und feine andre Wortheile kennen, als die bas Wohl des Staates jum Brunde hatten. Ein Bifchof, ber feinen Gis auffer bem lande bat, vertennt aber febr oft bas Befte besjenigen Staates, ber feiner Dioces unterworfen ift. Ausser biesen waren aber auch noch die größten Mam gel felbst in ber geiftlichen Regierung eingeschlichen. Die Bischofe von Passau kamen so wenig in das innere Destreich, und versahen ihren Dienst so schlecht, bas Die Beistlichen ihre Ordnungen in langer Zeit nicht erhielten, ofters mar bas gange leben ber Monche ju Manchmal mußten sie fie von burchreisenfurz bazu. · ben fremben Bischofen annehmen. Die Altare blieben unkonsekrirt. Die Kirchen maren ofters so weit von Passau entlegen, daß sie das beilige Del taum in sechs Tagen erhalten konnten. Friedrich hatte bem Leopold schon vorgearbeitet, und weil ber damalige Bischof von Paffau, Bolfger, felbst von dem Pabste einen Bifchof für Destreich verlangte, so glaubte der Bergog auch gang gewis, bie Fortschung biefer Unterhandlung werbe feis nen Absichten entsprechen.

Er schickte Gesandte an den Innocenz, und ließ ihm seinen Wunsch vorlegen. Nach den Buchstaden der östreichischen Frenheiten hatte er dies nicht nothig gehabt, er hatte aus eigener Macht Bischofe in seinen. Staaten seben können, die Umstande riethen ihm aber keinen Gebrauch davon zu machen. Der Pabst machte dem Manegold, Bischofe von Passau, den Entschluß des Herzogs bekannt. Er schärfte ihm zugleich wohl ein, sich nicht aus Hartnäckigkeit dawider zu seben, wenn die Errichtung des Bischums nothwendig und nüglich ware. Er sollte den Herzog vielmehr dazu aufmuntern, und in seinem Vorhaben unterstüßen. Er sührte ihm zugleich an, Leopold verlangte nicht die ganz-

liche Ausschliessung des passauischen Stuhles aus Destreich, er wollte nur einen besondern Bischof für denjemigen Theil seiner Staaten haben, der von Passau am weitesten entfernt ware. Manegold sollte an seinen Einkunften nicht das geringste leiden, er sollte alle seine Beützungen in Destreich behalten, nur die geistliche Gerichtsbarkeit sollte er dem neuen Bischofe von dem britten Theile von Destreich aufopfern. Leopold sordere nichts weiter. Er lege seine guten Absichten durch den Entschluß, zugleich mit seinen Bürgern zu Wien das Wischum mit tausend Marken jährlicher Einkunfte zu dotiren, an den Tag, und überdies wolle er Geld für drenzig Pradenden, jede von zwanzig Marken, anweissen. Der Sig des Visthums sollte in das Schotten-kloster gelegt werden.

Manegold flog sogleich nach Rom, als er biesen Brief erhalten hatte. Er ftellte bem Pabste die Sache von einer ganz andern Seite vor, und sagte, daßteopold nicht eigentlich die Ehre Gottes dadurch befordern, sondern ihm nur an seinem Unsehen schaden wollte. Die taufend Marken wurde er nicht aus seinen eigenen Koffern herschiefen, sondern von den Kirchengutern neh-

men.

ten nach Rom nach, und ließ formlich erklären, Manegold sollte nichts, als die geistliche Gerichtsbarkeit
von dem geforderten Stücke von Destreich verlieren.
Als man sie aber genauer fragte, welche Einkunfte der Herzog zu dem neuen Bisthume bestimmt hatte, so kennten sie keine befriedigende Antwort darüber geben. Sie behaupteten nur, daß sie weder von den geistlichen Stiftungen, noch von lehngutern, sondern von dem Eigenthume des Herzogs genommen werden sollten.

Innocenz begnügte fich aber nicht mit einer fo allge meinen Angabe. Er verlangte ein genqueres Detail.

# Geschichte ber Destreicher.

280'

Da es ihm die Gesandten nicht geben konnten, so trug er seinen Legaten in Deutschland die Untersuchung davon auf. Sie sollten ihm Bericht erstatten, in wie fern ein neues Bisthum ohne einen enormen Verlust dem alten zuzusügen, errichtet werden könnte, ob der Herzog die Einkunfte des Bisthums von Wien wirklich auf seine Einnahme anweisen wollte. Wurde dies sestgesetzt sen, so sollten sie Macht haben, das Visthum zu errichten, ohne sich irgend an einen Widerspruch von Vassau, oder an eine Appellation zu kehren.

Hanthaler kann nicht sagen, ob die pabstlichen tegaten die aufgetragene Untersuchung je angefangen haben, ob sie von dem Manegold rückgängig gemacht worden ist, oder ob sich andre Hindernisse in den Weg gelegt haben. Kurz, teopold gab seinen Entschluß auf. Es ist wahrscheinlich, daß teopold blos darum seinen Endzweck nicht erreichte, weil er den rechten Zeitpunkt nicht gewählt hatte. Manegold hatte seinen Stuhl erst bestiegen, und war in ihn zu sehr verliebt, als daß er zum Besten der Seelensorge hätte ein Bein davon hergeben sollen. Wolfger dachte ganz anders. Er handelte mehr nach den Grundsähen eines gesunden Ehristenthums.

#### 1208.

Obgleich leopold fein Vorhaben nicht burchfeste, so entstand doch in Wien eine andre nicht weniger lobbliche Stiftung. Zu Ende des vorigen Jahrhunderts war ein neuer Orden errichtet worden, der es sich zur Psticht machte, den Armen, Waisen, Fremden und Kranken Hulfe zu leisten. Es war der Orden des heisligen Geistes. Ein Destreicher, Gerard, durch die menschenfreundlichen Absichten dieser Ritter aufgemuntert, entschloß sich seine Guter zu den nemlichen Absich-

ten ju bermenden, ein Spital und eine Kirche fur biefen Orden in der heutigen Borstadt von Wien, Wieben, ju bauen, und seine Guter dem Spitale ju vermachen. Er eröfnete seinen Entschluß dem Herzoge.
Dieser gab nicht nur seine Einwilligung, sondern schrieb
auch an den Pabst, um dieses Spital mit dem großen zu
Rom zu vereinigen. Leopold beschenkte es nachher mit

verschiebenen Frenheiten.

Jeder Menich ift schuldig bem himmel fur bie von ibm empfangenen Wohlthaten ju banten, ber Chrift bat noch besondre Bewegungsgrunde. Jemehr er baju verpflichtet ift, auf je groffere Albernheiten ift er aber ge= fallen, um feinen Dant aufferlich zu bekennen. glaubte ein gutes Wert ju thun feine Bruber ju ermor= ben, wenn fie nicht bas fur mahr hielten, movon er überzeugt mar. Er wollte in feinem beilig bummen Gifer ben Rathichluß bes himmels anbern, bavon er Die Grunde nicht einfah, er wollte leute mit geuer und Schwerd zu Chriften machen, ba boch fein beiliger teb= rer alle Bewalt verboten batte. Chriftus legte nie bem Lande, in bem er gebobren morben mar, und gelitten hatte, einen Borgug vor anbern Winteln ber Erbe ben, feine Schuler arteten aber fo fehr aus, bag fie es für ein verdienstvolles Wert anfaben, Strome von Denichenblut bort flieffen gu laffen, mo er Frieben gepredigt hatte. Es mar jur allgemeinen Gitte Europens geworden, bag man in bas ben Juben gelobte fand fegelte, wenn man eine fcmere taft von Gunben auf bem Ruden batte, ober wenn man fich bem Simmel bantbar erzeigen wollte. Leopold, bem ein Pring gebobren worden mar, befand fich in Diefem legtern Fall. Er wollte Gott feine größte Dantbegierde fur biefes Befchent beweifen. Dieje feste er in bie Bernichtung ber Beidopfe Gottes. Er fchrieb feinen Entichlug bem Pabfte, und biefer fieß ibm und einer groffen Ungahl

# Geschichte ber Destreicher.

von östreichlichem Abel sogleich zu Rloster Neuburg bas Rreuß burch ben Nikolaus, Prior ber Karthause zu Seitz in Steiermark, anheften. Die tage, in die Deutschland kurz barauf geseht ward, hinderte sein groß

fes Borhaben.

292

Der König Philipp war zu Bamberg von Otto von Wittelsbach erstochen, und der deutsche Thron erledigt worden. Gein Mebenbuhler, Otto von Brauns fchweig, hatte jest bie größte Sofnung die Krone ju erlangen, er marb auch von ben meiften Standen gemablt, andre hatten aber ein ju gartes Gemiffen ibm ihre Stimme zu geben. Sie hatten Beinrich, bem fecheten, mit einem Gibe versprochen, feinen Pringen Friebrich auf ben beutichen Thron ju fegen. Dieser mar nun funfgehn Jahre alt, folglich hatte er ben Diefer Bez legenheit gewählt werden konnen. Leopold, unschluffig auf welcher Scite er hinten follte, fchrieb an ben Dabft, und bat fich feinen Rath aus. Er mufte aller Bahr-Scheinlichkeit nach die Untwort haben errathen konnen, es war also vielmehr ein Kompliment, bas er bem Innocens machte, als fein Ernft. Der Pabft rieth bem Orto anzubangen.

### 1209.

Um dem Otto den Thron zu sichern, das Interesse bes Hohenstausischen und Welsischen Hauses zu vereinigen, ward zwischen ihm, und der Beatrix, einer Prinsessin des Philipps, eine Vermählung vorgeschlagen. Diese zwo Personen waren aber mit einander verwandt. Otto brachte die Sache auf den Reichstag zu Würzburg, um sie von den Ständen, und von den Legaten des Padestes aburtheln zu lassen. Man bath den König sich zu entfernen, damit die Stimmen der Stände fren und ohne Zwang gegeben werden könnten. Als man sie nach

nach einer langen Berathichlagung gefammelt batte, fo befam ber Serjog von Deftreich ben Auftrag ihren Entfchluß bem Dtto befannt ju machen. Leopold mar nach bem Beugniffe bes Urnolds von lubed ber gelehrtefte und beredtefte Rurft in ber gangen Rurftenberfammlung, es war alfo auch fein anbrer mehr geschicht, ben Otto ju baranfiren. Erferflarte, bag bie Stanbe, Die vabftli= chen legaten, und bie Rechtsgelehrten, jur Wohlfahrt bes Reiches, und aus liebe jum Frieden, ben allgemeinen Schluß gefaßt hatten in bie Bermahlung gu willigen. Damit feinem Gemiffen aller 3meifel über Die Bermanbichaft mit ber Pringeffin genommen wurde. fo batte man eine folche Mustunft gemablt, Die bem Simmel am beften gefallen murbe. Er follte zwen reiche Mondbeflofter ftiften. Die Stande murben nicht unter-Dies von ben niebern Stanben nicht thun fonnte, ber follte jum menigften fur bas Blud biefer Che beten. Die Beiftlichkeit hatte versprochen Deffen zu lefen.

Als Otto biese Bedingungen zugesagt hatte, so ward die Prinzessin von ihrem Kousin, dem Leopolden, und von Ludwig, Herzoge in Baiern, vor dem Kaiser zum Throne geführt. Hier fragte man sie formlich um ihre Einwilligung. Eine schamhafte Rothe erhöhte die Farbe ihrer Wangen, und war die Borläuserin ihres Jaworts. Als sie dieses seperlich von sich gegeben hatte, so versprach sie Leopold mit dem Otto. Die Vermählung sehte man nach dem Verlause von vier Jahren fest.

#### 1210.

Diese Versprechung gab bem Bergoge Anlaß für seinen eigenen altesten Prinzen eine kunftige Gemablin auszusuchen, ob er gleich nicht alter, als erft bren Jahre mar.

war. Sein früher Tob machte aber die ganze Unterhandlung fruchtloß. Leopold hatte Gesandte an den Dietrich, Markgrafen in Meissen, geschickt, und um seine Tochter sur den jungen Leopold anhalten lassen. Dietrich versprach sie, die nahe Verwandschaft zwischen diesen benden Häusern legte aber ihren Wünschen einige Hindernisse. Leopold suchte auch diese durch die Dispensation des Innocenz zu heben. Der Pahst gab den Erzbischöfen von Magdeburg und Salzburg schon den Auftrag ihm zu berichten, in wie fern diese Heurath den benden Familien vortheilhaft senn, und ob er aus dieser Ursache alsdann dem Verlangen des Herzogs entsprechen könnte.

Bollendung des Baues von Lilienfeld. Der Stifter verschwendete an diese Kirche die größten Summen. Er gab ihr eine solche Starke, daß sie jeht noch eines von den festesten Gebäuden in Destreich ist. Ortilo sagt, man hatte die ganze Pracht des keopolds in dieser Rirche sehen können, und er hatte das Aloster eben so schon erbauen wollen, die zwen Lebte von Heiligkreut und Lis lienfeld hatten sich aber dawider geseht. Für ihren Orden schickten sich nur einfache Häuser. Diese wären nur allein geschickt, die Urmuth, die die Eistereienser

gelobt batten , auch aufferlich ju zeigen.

Leopold sorgte nicht allein für den Unterhalt dieser Brüder, die in der Welt nur für arm wollen angesehen seyn, sondern er suchte auch das Elend der wahrhaftig Armen menschenfreundlich zu erleichtern. Wien hatte ein Spital bekommen, in andern Städten fehlte aber diese fromme Unstalt. Krems hatte sie am meisten nösthig. Diese war eine von den ansehnlichsten Städten nach Wien, sie war eine beträchtliche Handelsstadt, und ihre Burger wurden dadurch reich. Armuth ist aber beständig mit dem Reichthum verknüpft gewesen. So wie ein Theil der Burger sehr viele Guter besas,

so ward der andre Theil im gleichem Maase durch Armuth gedrückt. Leopold wollte die traurige lage des letztern erleichtern, und stiftete ein Spital mit hinlanglichen Revenuen, in welchem er seine letzten Tage gemachlich verleben konnte.

#### 1211.

Der Raifer Otto batte ben feiner Babl verfprochen, bie Rechte bes beutschen Reichs ju banbhaben, und bie verlohrnen Stude mieber berben ju bringen. Ben feiner Kronung verpflichtete er fich aber bem Dabfte ju gang entgegen gefehren Berbinblichfeiten. Er verficherte bem Innoceng ibn ju vertheibigen, Die mathilbifchen Allodial Buter ber romifchen Rirche abzutreten, und nichts feindliches gegen ben jungen Friedrich , Ronig von Reapel und Sicilien, über ben ber Pabft nach bem Tobe des Philipps die Bormunbichaft führte, porgunehmen. Ueber lettere Berfprechen ließ aber Otto balb eine groffe Rene bliden. Er behauptete, bem Pabfte fein Wort megen ber bem Reiche schuldigen Pflicht nicht halten ju tonnen, und verjagte bie pabft= lichen Goldaten aus Untona und Spoleto. fterm mard ber Markgraf Aggo von Efte belebnt, letteres befam ber Graf Diepold. Bernach griff er auch ben Briebrich an. Diefer follte Die Belehnung feiner Staaten von ibm nehmen. Als er fich weigerte, fo er= flarte er ibn feiner Reiche verluftig, und bemachtigte fich Apuliens. Otto jog nun felbft bor Rom, und forderte die Aufhebung der Kontordaten. Jest hatte er nicht nur die empfindlichfte Gaite bes Innoceng , fon= bern auch ber beutschen Pralaten berührt, Die Die Bere nichtung ber Ronfordaten als ihre eigene betrachteten. Der Pabft fchlug alfo auch Diejenige an, Die bem Dtto

# Geschichte der Oeffreicher.

am wibrigften fenn mußte. Er that ihn in ben Bann, und fuchte ihn ju fturgen.

Innocent erflatte ben Erzbischof von Dain: 10 feinem legaten, und gab ibm ben Auftrag, bie Abfehung bes Otto jugleich mit ber Wahl bes jungen Friedrichs: ju betreiben. Siegfried fchrieb einen Furstentag nach Bamberg aus, ben nebst andern Standen auch leopold besuchte. Der Berzog hatte bem Friedrich, als biefer noch in ber Wiege lag, Treue geschworen, und er murbe auch nie ben Otto für feinen Raifer erkannt baben, wenn ihn nicht ber Pabft bagu beredet batte. Jest imbte er bie Gelegenheit ben Elb gegen ben Friedrich ju erfullen. Denn bie Treue, Die er bem Otto jugefagt batte, tam bier in teine Rechnung, burch ben Bann glaubte er sid) von bieser Pflitht befrent. Die Babi fam auch wirflich zu Stande. Es wurden Gefandte nach Rom und an den neuen König geschickt, die ihm seine Erhebung ankundigen, und ihn fogleich mad Deutschland bringen follten.

#### 1212.

Leopold hatte schon vor einiget Zeit das Kreus angenommen, er konnte sich aber nicht eher seines Gestübbes entledigen, dis die Araber neue Armeen nach Spanien geschickt hatten. Gegen diese ward der heislige Krieg auf die nemliche Art, wie gegen ihre vrientaslischen Brüder gepredigt. Der Herzog glaubte auch sein Gewissen eben so gut zu bestebigen, wenn er et was dazu bentrüge, das Land des heiligen Jakobs von den Feinden der shristlichen Religion zu bestehen, als wenn er nach dem gelabten lande zoge. Er brach wirklich mit einer ansehnlichen Armee auf. Er zog durch den untern Theil von Frankreich, wo der Graf von Montfort gegen die Albigenser zu Felde lag. Leopold sührte

führte feine leute babin, und verbreitete eine fo groffe 287 Burcht unter ben Ungludlichen, daß fich viele von ihnen entschloffen, wieder in den Schoos der katholijchen Rirche jurudzulehren. Bierdurch war ihre Starte febr vermindert worden. Biele Deutsche, Die gegen Diefe unglucklichen Leute bas Rreuß angenommen hatten, giengen jest theils wieder in ihr Baterland guruck, theils fchloffen fie fich an Leopold an, um in Spanien gegen Die Araber ju fechten. Der Bergog tam aber ju fpat. Der groffe Sieg über bie Uraber war ben Toloja von ben Chriften eber erfochten worden, als er fich mit legtern vereinigen fonnte. ge fanden erft auf ihrem Rudmariche nach Ralatrava ben Leopold mit feiner Uemee, Die felbft Die Spanier für wichtig dusgeben. Er gieng mit feinem Better, dem Könige Peter, nach Aragonien, und von da eilte er wieder nach Deutschland gurud,

## 1217.

Otto hatte feinem Gegner, bem Friedrich, alle Bege verlegt, aber bemungeachtet überftieg er biefe Sinderniffe. Er fam glucklich über bie Alpen nach Deutschland. Die meiften Reichsftande, Die fich noch nicht öffentlich für ihn erklart, ihm aber ihr Berg fcon lange geschenkt hatten, warteren nur auf ben schicklichen Mugenblid es thun ju tonnen. Die Kabalen bes Pabfis, bie aufgebrachten Gemuther ber beutschen Pralaten bothen ihnen jest bie Belegenheit an, und bie volltommenfte Revolution erfolgte. laffen, Friedrich allgemein fur ben beutschen Ronig er-Otto ward allgemein verkannt. Richts schien ihm ju fehlen, als die Kronung. Sie geschah gewöhnlicher Weise ju Machen, weil aber riefe Stadt es noch mit bem Dtto bielt, fo beschloß ian fie ju erobern, wenn fie fich nicht gutwillig erge-

ben murbe. Eine Armee aus gang Deutschland follte Leopold war mit seinen Bolbazu gebraucht werden. Bern ichon nach Lachen aufgebrochen, um dem Kriebrich Den Sieg zu erleichtern, man faßte aber boch nachher einen andern Entschluß. Aathen war nicht zu Dieser Ceremonie unumganglich nothwendig, in einer andern Stadt tonnte fie eben fo gut vorgenommen werben. Man las Mainz bazu aus. Bier ward auch Friedrich Leopold begleitete hierauf ben neuen Ronig tonsetrirt. auf die Reichstage nach Regensburg und Eger, wo er Veine Freunde für ihre Dlübe und Zuneigung mit ben größten Frenhaten beschentte.

#### 1214.

Was Friedrich im vorigen Jahre nicht ganz durchfesten konme, das glaubte er jehr möglich. Aachen
war eine zu wichtige Stadt, als daß er sich nicht aus
allen Kräften bemühen follte, sie in seine Gewalt zu bringen. Die Macht des Otto war durch die verlohrne
Sthlacht den Bouvines in Flandern durch den König in
Frankreich ganz zu Grunde gerichtet worden, er hofte
also jeht einen nur schwachen Widerstand zu sinden.
Leopold hatte dem Friedrich seine Wölker wieder zugeführt. Durch Hulfe der andern deutschen Fürsten verfammelten sie eine grosse Macht, sie hatten sich aber so
wenig mit tebensmitteln versehen, daß sie die Belagerung wieder ausheben mußten. Die Städter vertheibigten sich länger und tapferer, als sie es vermuthet
hatten.

Leopold gieng nach dieser fruchtlosen Unternehmung wieder in seine Staaten zuruck. In diesen, besonders in Steiermark, hatte sich seit langer Zeit zwischen dem Rloster Abmunt und dem Reimbert von Murek ein Streit über einige Zehenden angesponnen; Eberhard,

Erj=

zbifchof von Galzburg, schlichtete ibn jest mit bem pold. Reimbert nahm hundert und funfzig Mare ifacher Bahrung fur feinen Anspruch, und überließ m Kloster die Zehenden auf ewig.

Mirich, ber Minifter bes herzogs und Domherr Paffan, baut die Katharinen Kapelle ben der Stesanskirche ju Wien. Er botirt fie mit Weingarten Grinzingen.

## 1215.

Manegold fonnte es bem Bergoge noch immer nicht rgeffen, daß er ju Wien ein befonderes Bisthum erhten, und feine geiftliche Berichtsbarteit fcmalern Er fuchte alles auf, mas er nur finben fonnte. feinen Befitftand gu befestigen, und bem Leopold ch in Bufunft ungerbrechliche Riegel vorzuschieben. fieng mit ihm einen Proces über Das Patronatrecht Rirche ju Bien, über bie Wogten ju Ganet Pol-, über bas landgericht, bas ber Bergog über einige fauifche Rleden ausübte, und über erliche Abgaben , bie hauptfachlich in Marchfutter bestanden, und bon Diefen Dertern bem Leopold bisher maren geliet morben. Die Gache mard fogar auf bem Reichsge ju Mugeburg vor bem Raifer anhängig. ich fab bas Recht bes leopolds, und bie Scheingrunde Dralaten leicht ein, er getraute fich aber nicht ben roceg nach feiner Heberzeugung ju fchlichten. irbe fich nicht nur ben unverfohnlichen Danegold n Feinde gemacht haben, fondern er mußte auch noch erbies die Theilnehmung ber andern beutichen Draen befürchten. Er bat baber ben Bergog auf feine echte fur jest ju renunciiren, und fie in feine Banbe übertragen. Leopold gab aus liebe jur Ginigfeit mirtnach. Er entfagte allen ben Mechten, Die Danes gold

gold an fich reiffen wollte, er ließ fogar den Proces fallen, den er mit eben diefem Pralaten über die Brude zu Chersberg an der Traun führte. Friedrich übergab fie mit gutem Willen des Herzogs der Kirche zu Paffau.

Manegold genoß aber die Freude seines Sieges nur eine kurze Zeit. Er starb bald hernach zu Wien, und Ulrich, ber Minister des Herzogs, stieg auf den passauschen Stuhl.

#### 1216.

Es wurden zwar anfänglich Schwierigkeiten, hauptsächlich von den Burgern zu Passau, gegen die sen Kandidaten gemacht, teopold wandte aber sein ganzes Unsehen an, um seinen Liebling aufrecht zu erhalten. Er ward auch endlich von Seberhard von Salzburg wirklich zum Bischofe konsekrirt. Die passausschen Burger erkannten ihn für ihren Seelenhirten, nachdem zie von vielen Fürsten zu Efferding dazu waren aufgefordert worden.

Diese Gefälligkeit erwiederte der Herzog dem Dom-kapitel mit groffen Gnadenbezeugungen. Er beehrte es mit seinem Besuche, und stellte ihm zugleich eine Urkunde zu Passau aus, in welcher er es von aller Mant derjenigen Biktualien frensprach, die sie zu ihrem eigenen Gebrauche, und zu ihrem Unterhalte nöthis hatten. Jedoch verstand er nur diejenigen barunter, die es auf der Donau wurde bringen lassen.

Alle biese Freuden wurden durch den unneturle chen Tod bes altesten Prinzen des Herzogs verbittert. Leopold war ein Kind, das die Natur mit dem schonsten und regelmässigsten Körper beschenkt hatte. Er war erst neun Jahre alt, und lebte zu Kloster Neuburg, um dort zu studien. Sein Aufseher erlaubte ihm mit andern Kindern zu spielen, und führte ihn aus dieser Absidit

Absicht einst in einen Obstgarten, in welchem sich noch andre Kinder versammelt hatten. Hier begieng er aber ben Fehler, weniger auf ihn Uchtung zu geben, als sein Umt erforderte. Der junge Prinz flieg auf einen Baum, sturzte herab, und fiel sich zu Tod.

### 1217.

Der Konig Friedrich batte fich zwar zu einer Rreutsfahrt anbeifchig gemacht, feine tage erlaubte ibm aber noch nicht, fid von Deutschland ju entfernen. Gein Begner Dito lebte noch. Diefer batte fich Die 21bme= fenheit bes Friedrichs ju Dluge madjen, und jum me= migften Unruben erregen tonnen. Ueberdies batte Friebrich Die faiferliche Rrone noch nicht erhalten. Er fonnte alfo nicht auf fo groffes Unfeben Unfpruch machen, als ibm ber gange Rreufzug foulbig gemefen mare, wenn er fie fich ichon batte auffelsen laffen. Aber bem= ungeachtet berief er einen Reichstag nach Rurnberg, und trug das Anliegen bes romifchen Sofes bem beut= fchen Reiche vor. Diefer hatte fchon im vorigen Jahre einen neuen Bug nach Palaftina geforbert. Weil fich eben ber Ronig von Sungarn ju einer Rreutfahrt aubereitete, fo ichlug er ben beutschen Stanben vor, in ber Befellichaft beffelben aufzubrechen. Er meinte, fie Ponnten bie nemlichen groffen Thaten mit ihm verrichten, als wenn er felbft mit ihnen joge.

teopold, ein so eifriger Verfechter bes Glaubens, entschloß sich ohne Umftanbe, die Reise mit seinem Nachbar anzutreten. Er eilte von Murnberg in seine Staaten, um die nothigen Anstalten zu seinem Vorha-

ben zu treffen.

Auf bem Wege fieng er ju Steier eine Regotiation mit bem Ortolf von Bolkensborf an. Diefer herr war Abvotat von Kremsmunfter, Leopold batte aber

das Kloster gerne von dieset Bogtengerechtigkeit befrent, die Ortolf als ein tehn hatte. Bon hier besuchte et sein Stift Lilienseld, und empfohl sich dem Gebete der Mönche während seiner Abwesenheit. Nunmehr ließ er seine Armee immer mehr zusammenstossen. Ergieng mit ihr nach Steiermark, um sich mit dem Andreas zu konjungiren. In Admunt brachte er den Bergleich zwischen Kremsmunster und dem Ortolf zu Stande. Der Abwokat entsagte seinen Rechten, die er in Ruckssicht der weltlichen Gerichtsbarkeit über das Kloster hatte, und nahm zur Entschädigung vierhundert Pfund Silber an.

Leopold marfchirte mit feiner Urmee immer weiter In Dalmatien flies er mit bem Unbreas gufammen. Sie bestand aus bem Rern ber tapferften Deft: reicher, und die ebelften Manner begleiteten ihren Berjog auf feinen Befahren. Leuthold, Graf von Dleigen, Berthold von Bogen, Sadmar von Runring. Babmar, Abt von Delt, Ulrich von Stubenberg, Engelbert bon Auersberg find biejenigen, Die uns Die Un-Die an= nalen bem Dahmen nach aufbehalten haben. bern, Die weniger Anfpruch auf Unfterblichfelt machen fonnten, baben fie mit Stillfcmeigen übergangen. Dit biefen Rittern Schifte Leopold feine Urmee ein. Geine Reife mar glucflich, und nach fechgebn Tagen fuhr er fcon in ben Safen von Eppern. 3m Unfange bes Movembers landeten die benben Unfubrer gum Schrecken after Ungläubigen vor Ptolemais. Der Das triarch von Jerufalem tam ihnen bier mit einem Stud bes beiligen Rreufes entgegen. Unbreas und leopold empfiengen ihn und die beilige Reliquie mit bloffen Ruffen, fußten fie, und ben Trager, und fuhrten benbe in ihr lager. Dies war bie lofung jum Krieg. radin, ber Gohn bes Gaphabins, gab ihnen auch balb Die Belegenheit bagu. Er rithmte fich, Die Chriften in Dent

bem Augenblicke anzugreifen, ba er fie ins Geficht bekommen wurde, so bald er fie aber ben Bethsaida ers blickte, so floh er vor ihnen. Die Christen badeten sich hierauf im Jordan, und giengen wieder nach Ptolemais zuruck.

Gie hielten fich aber nur furge Beit in biefer Stadt Rorabin hatte ben Berg Tabor mit fieben und fiebengig Thurmen befestigt, und zwen taufend Dann binein geworfen. Diefer follte nun noch vor bem Mus= gange bes Jahres erobert werben. Bepm Refognos= eiren marb er gmar für unüberfteiglich gehalten, als aber ein junger Araber ihnen ben Weg bagu zeigte, fo warb bie Belagerung am erften Ubventfonntage angefangen. Unfanglich maren die Chriften fehr gludlich, fie flimmten mit ber größten lebensgefahr ben Gelfen binauf, und ichlugen bie Unglaubigen, Die ben Belagerern entgegen eilten, in ihre Festung jurud. Aber bemungeachtet marb fie nicht erobert. Gie blieben gwar noch einige Beit auf bem Berge auf biefer Geite ber geftung, mo fie hinauf geflettert maren, liegen, Leopold mar aber ben biefem Sturmlaufen gar nicht jugegen. hatte fein Quartier noch immer am Fuffe bes Berges, auf ber entgegengeseiten Geite, um, mo es am menig= ften möglich mar, burch bie Befteigung bes Berges bie Belagerung zu erleichtern. Diejenigen Unführer, Die oben auf bem Berge tagen, bielten jest Rriegsrath, ob fie bie Belagerung ber Feftung, Die fie mabricheinlicher Beife bald erobern murben, mit ber gangen, ober nur mit ber halben Urmee fortfegen follten. Darüber be= rathichlagten fie fich fo lange, bis fie eins murben, bie Belagerung vollig aufzuheben. Wie Leopold biefen Entfcbluß erfuhr, fo bat er zwar ben Unbreas und ben Ronig von Eppern ihn wieder abzuanbern, bende blieben aber barauf, und verlieffen ben Bergog. Unbreas beicho=

# 294 Geschichte ber Destreicher.

beschönigte ibn mit bem Borgeben eines Anfruhrs in Sungarn.

### 1218.

Leopold war jest ber einzige beutsche Fürft, ber jurudgeblieben mar, und ber bie lage ber Christen aufrecht erhielt. Er manbte auch ben Winter fo gut, als er tonnte, an, und befostigte mit bem Ronige von Jerufalem, mit ben Johanniterrittern und ben Tempels herren Cafarea. Durch bie Machricht, bag bie Feinbe im Unmarsche maren, ließ er fich nicht im geringften in feinen Werten ftoren. Gie murben im Gegentheil in eine noch groffere Verlegenheit gescht. 3m Dan waren neue beutsche Sulfsvoller vor Prolemais ange langt, und burch biefe marb leopold in den Stand gesett, einem neuen Plane zu folgen. Der Schauplat bes Rrieges follte nach Egypten, bem Mittelpuntte ber Starte ber Ungläubigen, verlegt werben. Burben fie einmal biefes Reich weggenommen haben, fo tonnte ihnen die Eroberung des gelobten landes nicht meht Schwer fallen. Diefer Plan fant allgemeinen Benfall, er war aber auch ben größten Schwierigkeiten ausgesett. Egypten, das volfreichste Land im ganzen Orient, bef fen Bewohner burch beständige Kriege abgehartet motben waren, und unter ihren tapfern Unführern zu fie gen gelernt hatten, mar nicht fo leicht ju übermaltigen, als es fich die Chriften einbildeten. Ueberdies mar es mit ben ftarkften Festungen angefüllt. Damiate, bas Saupt unter ihnen, ward burch einen bennahe unüberwindlichen Thurm beschükt. Ulles dies schien aber den Europäern im Bertrauen auf ihre eingebildete gute Sache nur eine Rleinigleit. Sie fchiften fich fammtlich mit dem Konige von Jerusalem zu Prolemais ein, und nach einer kurzen Zeit von drep Lagen liefen sie schon im Mil

Dil ein. Sier fliegen fie ohne alle Sinberniffe an bas tanb. Die Belagerung bom Damiate mar gwar einbellig befchloffen worden, fie fonnten fie aber nicht eber anfangen, bis fie nicht ben Thurm, ber in ber Ditte bes Dils lag, meggenommen hatten. Dur burch biefe Eroberung fonnten fie fich jene gu ber Stabt bahnen.

Leopold, und bie Johanniterritter hatten fich given besondere ju einer folden Unternehmung ichicfliche Schiffe bauen laffen, Die mit Leitern verfeben maren, um auf benfelben ben Thurm zu erfteigen. Gie famen ibm auch fo nabe, bag fie fie anlegen fonnten, Die Deftreicher ftanden ichon auf ber einen, bie Johanniter auf ber ibrigen. Benbe hatten aber ein febr trauriges Schidfal. Die Feinde ftedten Die Leitern mit Feuer an, und marfen groffe Steine auf fie berunter, bie fie gerfchmetterten. Die Johanniter fturgten guerft, und noch in ber nemlichen Stunde auch die Deftreicher.

Diefe linglucksfälle zwangen bie Chriften zu neu= en Erfindungen. Dach zwen Monaten waren fie wieder mit einer neuen Dafchine fertig, Die fie mit naffen Sauten , um fie vor bem-Reuer ju fichern , belegten. Das mit ber himmel fein Gebeiben ju ber Erfteigung geben mochte, fo ward ein Buftag angestellt, und bie gange Armee mußte barfus in Procession an ben Ort binge= ben, wo das beilige Kreuß aufbewahrt mard. Rach= bem man bas allgemeine Gebet geenbigt hatte, fo jog man die Mafchine, bon dem Orte, wo fie gezimmert worben mar, an ben Thurm bin. Die Geiftlichen fangen unterbeffen unaufborlich an bem Ufer ihre Pfalmen ab, und ber Patriard von Gerufalem lag vor bem beiligen Rreuge auf ber Erbe.

Die Feinde fuchten Die Chriften wieber mit bem griechischen Feuer abzuschlagen , fie fonnten aber ber fcminmenden Dafchine teinen betrachtlichen Schaben jufugen. Wenn fie auch an einem Orte Feuer fieng, fo ward es bald wieder mit Essig und Sand gelöscht. Die angelegte leiter der Destreicher hingegen brachten sie doch in Brand. Sie war schon ganz von Soldaten beseht, der Fähndrich des Herzogs stand schon auf ihrer Spike, als die Belagerten ihr letztes Heil versuchten, die teiter mit Del begossen, und griechisches Feuer darauf warfen. Sie sieng augenblicklich Flammen. Man suchte sie zwar zu tilgen, der Zulauf vom Bolle war aber zu groß, als daß sie ihn hätte tragen können. Sie schwankte, der Fähndrich kam aus dem Gleichgewichte, und stürzte herunter. Die östreichische Fahne blieb in den Händen der Ungläubigen.

Durch diesen Verlust liesen sich aber die Belagerer nicht im geringsten abschrecken. Die verlohrne Jahne fachte sie vielmehr noch mehr an, und einige hatten den Thurm schon wirklich erstiegen, als die Belagerten den obern Theil in Brand steckten. Dies hinderte die Christen den Thurm mit dem Degen in der Hand zu erobern, die Belagerten sahen aber keine andre Rettung vor sich, als sich zu ergeben. Sie baten um ihr teben, alles übrige lieferten sie mit dem Thurme

bem Leopold aus.

## 1219.

Saphabin starb vor Verbruß über ben Verlust bes Schlussels so wohl zu Egypten, als zu ber Stadt Damiate. Seine Sohne theilten sich jest in seine Staaten. Roradin bekam Sprien, dem Meledin siel Egypten zu. Lesterer zog so viele Volker zusammen, als er nur auf die Beine bringen konnte, um die Velagerung seiner Hauptstadt zu verhindern, und die Christen von dem diesseitigen Ufer des Nils abzuhalten. Er siel einigemal das Lager der Kreußfahrer selbst an, er ward aber allezeit mit Verlust zuruck geschlagen. Eben so ergieng

es auch ben Christen. Sie versuchten über den Fluß zu seizen, Meledin hatte sein Ufer aber so wohl mit Vertheidigungsmaschinen versehen, daß sich kein Schif ohne Gefahr nahern durfte. Endlich hatte man sich im Februar ganz zur Ueberfahrt zubereitet, und man wollte schon mit andrechendem Tage die Ungläubigen auf ihrem Ufer mit der ganzen Macht anfallen, als sich kein einziger mehr sehen ließ. Es war eben der Tag der heiligen Agatha, und ihrer Vorsorge wird der panische Schrecken der Egyptier zugeschrieben. Jehr war es den Christen leicht, auf dem feindlichen Ufer zu fussen, und sie besetzten es auch, ohne einen Mann daben zu verlieren.

Die Belagerer theilten sich jest. Die eine Salfte bewachte den Fluß und den Hafen, die andre sollte die Stadt erobern. Um eine leichtere Kommunikation mit dem gegenseitigen Ufer des Mils, wo die Christen zuerst standen, zu haben, ward eine Schifbrucke geschlagen, die Bolker des Koradins aber, die dem Sultan von Egypten zu Hulten, nahmen das ganze Ufer weg, und belagerten die Belagerer.

Leopold hatte die Bertheidigung der Brucke, die schwereste tast des Krieges, über sich genommen. Die Feinde mußten sie nothwendig besisen, wenn sie über den Fluß kommen, und die Stadt entsehen wollten, sie zogen also ihre ganze Starke ben der Brucke zusammen. Sie drohten, die Christen am Palmsonntage zu verderben, oder selbst unterzugehen. Ihre Armee bestand aus Ravallerie, diese saß jest ab, und machte einen general Sturm auf das Quartier des Leopolds. Der Herzog ward in der ersten Sies zum Weichen gebracht, die Feinde drangen ein, und zündeten die Brücke an. Leopold gab Befehl sie ganz zu verlassen, und sich zum lager zurück zu ziehen, um die Feinde in geschlossen Reihen

ju empfangen, fie jogen fich aber wieber jurud, ohne

bas lager ju befturmen.

Hiermit fronte Leopold seine Thaten im Morgenlande ohne die Eroberung von Damiate abzuwarten, bas nachher noch in die Hande der Christen fiel. Er gieng nach Europa in seine Staaten zuruck, wo ver-

nunftigere Auftritte seiner warteten.

Eberhard, Erzbischof von Salzburg, hatte zu Sectau in Steiermart, ein Bisthum errichtet, und Die größten Frenheiten von bem Dabste für baffelbe erhalten. Die meisten liefen aber gang gegen die Rechte bes tan-Theobora, die Gemablin bes leopolds, feste fich barwiber, und beklagte fich beswegen ben bem Sie führte ihm bas Unrecht an, bas man Honorius. bem Berzoge, ber jest boch selbst für die Sache Christi ftritte, baburch zufügte. Der Pabst hatte bem Erzbis Schofe Die Privilegien zuerkannt, in fo fern fie keinem britten an feinen Rechten schaben murben; ba nun aber Theodora ihm die Kalle, in welchen die Errichtung des Bisthums bem landesfürstlichen Interesse gang zuwider mar, genau betaillirt hatte, so befahl er bem Erzbischofe die Sache bis zur Wiederkunft des Herzogs aufzuschie Die Ausbrucke, beren fich Honorius gegen ben Cherhard bediente, waren ziemlich trocken, und fie beweisen, daß er vorher nicht genau von allen Umftanben unterrichtet mar. "Wir befehlen Dir, alles bies wieder gut ju machen, was bu jum Schaben bes Berjogs vorgenommen haft. Seine Rechte follst Du nicht fcbmdlern, sondern ganglich aufrecht erhalten. Unterstebe bich auch nicht vor feiner Buruckfunft neue Attentate ju begehen, und befolge unsern Befehl so, daß Wir nicht gezwungen werben, noch barter gegen Dich zu verordnen. Denn die Verlegung feines Rechtes feben wir als eine Beleidigung gegen uns an, die wir nie ohne Ahndung laffen werden., Leopold willigte aber ein, und ent= fagte

fagte noch überdies einigen Patronaterechten, um welscher willen Theodora hauptsächlich an bem romischen Sofe geflagt hatte.

#### 1220.

Der Herzog war nun seinem Volke, bas ihn ansbefete, wiedergeschenkt. Er liebte es, wie seine wahren Kinder, und sie fanden an ihm den gutigsten Vater. Hauptsächlich genossen die Vurger zu Wien seine unumsschränkte Gnade. Er hatte diese Stadt zur Stapelstadt gemacht, die Einwohner konnten sich dieses Vorzuges aber doch nicht in seiner ganzen Ausbehnung bedienen, da es ihnen öfters am Gelde fehlte. Leopold schoß die größten Summen vor, und seize seine Unterthanen in den Stand, allen Vortheil zu ziehen, der ihnen durch das Privilegium war erlaubt worden.

Er forgte aber auch eben so gut fur die auserliche Sicherheit seiner Staaten, als wie fur ihr innerliches Glud. Es wurden verschiedene Derter haltbar gemacht. Gutenstein, an der Quelle des Piestingsstuffes, war die wichtigste Festung, die er unter seiner Regierung aufführen ließ. Nach hundert und zehn Jahren starb

Briedrich, ber Schone, in berfelben.

Alle diejenigen, benen die alten Gewohnheiten nicht ganz gleichgultig sind, werden nicht ungern sehen, wenn wir sie auf die Art, den Riostern Guter zu verschreiben, ausmerksam machen. Leopold giebt sie selbst in einer Urkunde von diesem Jahre zu erkennen. Es geschah öffentlich in der Kirche vor dem Altare, und die Urkunde ward noch in der Kirche unterzeichnet. Der Graf Konrad von Harbeck schenkte dem Schottenkloster zu Wien zwen Weingarten an der Pulka, und einen Acker, um von dem Nahen desselben die Weinberge bauen zu lassen. Die Uebertragung geschah in der Steiphans-

## 300 Geschichte ber Destreicher.

phanskirche, und Leopold konfirmirte in ihr bas Gefchenk.

#### 1221.

Man weiß nicht genau, in welchem Jahre leopold seine neue Burg auf bemjenigen Orte, wo die heutige kaiserliche Burg steht, zu bauen ansieng, in einer Urstunde von diesem Jahre nennt er sie aber seine neue Burg. Sie war also um diese Zeit ganz fertig. In der nemlichen Urkunde giebt er sich auch für den Erbauer der Kirche des heiligen Michaels, und für den Stifter des Pfarrhauses den dieser Kirche an. Letzteres ist erst in diesem Jahre errichtet worden. Die Urkunde hat es eigentlich zum Gegenstande. Von der Burg und der Kirche spricht sie nur gelegenheitsweise.

#### 1222.

leopold hatte zwo Tochter, die nunmehr alt genug waren, um vermählezu werden. Margaretha, die erstgebohrne, von siehzehn Jahren, und die zwote von sechzehn Jahren, Und die zwote von sechzehn Jahren, Und die zwote von sechzehn Jahren, dem Prinzen des Friedrichs versprochen, die Vermählung war aber wegen der zarten Jugend des Bräutigams noch einige Zeit aufgeschoben worden. Die zwote Prinzessin heurathete aus dieser Ursache eher, als die ältere. Vernhard von Anhalt hielt um sie an. Leopold versprach sie ihm, und fenerete den Brauttag seiner Tochter zu Wien mit der ihm gewöhnlichen Pracht.

## 1223.

Man hatte ihn gern von neuem zu einem Kreuß= zuge bewegt, er gab aber jest tein Gebor mehr. Sono= rius rins schrieb selbst an ihn, es half aber nichts. Icopold war nicht mehr zu erbitten. Wenn es je Schuldigkeit eines christlichen Fürsten gewesen war, die Wassen gegen Ungläubige zu tragen, ohne von ihnen vorher beleidiget worden zu senn, so hatte der Herzog seine Pflicht in den achtzehn Monaten, die er im Orient zubrachte, nur zu sehr erfüllt. Der Zug, den sich Honorius hatte schwören lassen, unterblied für jeht gänzlich. Er war nur anfänglich so hissig, als der Kaiser Friedrich sunfzig Schiffe mit dem Versprechen ausrüsten ließ, sie nach dem gelobten tande zu führen. Dieser Prinz sand aber nachher noch Mittel, die Zudringlichkeit des Pabstes auf einige Zeit zu vereiteln.

Ein andrer berühmter Kreuffahrer ftarb um biefe Zeit. Heinrich, der altere von Medling, war zweymal nach dem gelobten tande gezogen, es war ihm aber eben so wenig, als feinen fandern Mitchriften gelobt. Er fuhr den Weg alles Fleisches zu Medling auf seiner

Burg.

Beinrich mar einer von ben gewiffenhafteften Mens fchen. Dur einmal, und groat in feiner braufenden Ju gend, führte er gegen bie Chriften Rrieg, bernach nie Dies geschah jugleich mit feinem Bruber, bem Leopold, bem fechsten, noch unter ber Regierung bes Beinrichs, feines Baters. Die Rriege gegen Die Unglaubigen maren verdienftvolle Werte, jum menig= ften bielt er fie mit feinem gangen Sahrbunbert bafur. Diefe fonnten alfo auch fur fein Bewiffen feine bruckenbe Laft fenn. Den Titel eines Bergogs, ben er ber Beburt nach batte fubren tonnen, brauchte er nie, ober boch febr felten in feinen Urfunden. Er war fur ibn gu irbifch. Er begnügte fich in feiner Demuth mit einem andern, ben jedes andre Menfchenfind eben fo gut tragen fann, ohne baß fich es jemand wird einfallen laffen, ibn ju bestreiten. Er fchrieb: Beinrich von Debling,

von Gottes Unaden berjenige, der ich bin. Einen niebrigern Litel konnte er fich gewis nicht beplegen.

Eine besondere Anekbote von seiner Gewissenhaftiafeit ift biefe. Seine Diener hatten ihn überrebet, mit bem Zebend von ben Weingarten auf bem Berge ben Salenau an bem Kaltengange von dem Bischofe von Daffau belehnt ju fenn. Beinrich bezog auch biefe Bebenden einige Beit. Auf einmal erfuhr er, bag ber Bijchof meber bas Recht habe, Dieje Gerechtigfeit gu verleihen, noch bag er felbit irgend einen Anfprud auf fie machen tonne. Er biek fie unftreitig gewis fur Berechtsame ber Rirde ju Drastirchen. Weil nun aber bas Beil ber Seele allen anbern Sachen vorgienge, fo wollte er fie mit Gefahr feiner Seele auch nicht langer befigen. Und damit feine Erben nicht etwan glauben mochten, bag ber Titel ber Erbichaft fie ju allen berechtige, mas er ihnen hinterlieffe, so wollte er, um ihnen alle Entschuldigung abzuschneiden, und fie vor ber Berfuchung ju fundigen ju buten, biefe Bebenben noch ben feinem leben ber Rirche abtreten. Wegen ber eingeforderten Gefälle bate er aber zuerst Gott, und nachber bie Beiligen, benen bie Rirche gewibmet mare, um Verzeihung. Auffer ber Burg Medling, von melcher er fich nannte, besas er noch die Schloffer Neudorf, Salenau, Draskirchen, Waltersborf und Rais Das Dorf Gulz hatte er mit einigen Sufen fersberg. Land dem Klofter Beiligfreuß geschenft. Sein Gobn, Beinrich, ber jungere, erbte von ihm obige Schloffer.

Der Jund, den der Erzbischof Sberhard von Salzburg zu tavant in Karnten that, gehort zwar nicht eigentlich in die östreichische Geschichte, weil er aber nach dem Vorgeben des Hansiz der Grund zu vielen Venennungen ganzer Dorfer und Kirchen in Destreich war, so darf er doch nicht völlig übergangen werden. Sberhard hielt sich lange zu tavant auf, weil er ein Vis-

thum

thum in dieser Stadt errichten wollte. Da geschah es nun, wie es oft geschieht, daß man etwas sindet, wenn man sucht. Der Erzbischof fand die Reste, oder die ganzen Körper des heiligen Beits und Modestus. Sie wurden nach Salzburg gebracht. Sankt Beit sieng, so bald er gefunden worden war, an, Wunder zu thun. Bielleicht that er sie auch schon vorher, aber nur im Berborgenen. Jeht, da man sich besonders an ihn hielt, ward es kund, daß er hauptsächlich der Arzt sen, der helsen könne. Sein Ruf erscholl sehr weit, und der Pobel verehrte ihn göttlich. Man empfahl ganze Dörfer seinem Schuhe, Kirchen wurden ihm geheiligt. Daher sollen die vielen Dörfer, die seinen Nahmen in Destreich tragen, entstanden seyn.

Die schwereste Frage mochte die senn, wie Sankt Beit nach kavant kam. Als ihm das kochende Pech nichts schadete, und die köwen ihn nicht fressen wollten, so starb er einen natürlichen Tod zu Rom, und ward auch hier begraben. Im Jahre 755 kamen seine Gesbeine nach Paris, und 836 in das neue Stift Korvei an der Weser. Doch dies ist eine Sache, die Hansis

bertheibigen mag.

### 1224.

Leopold hatte ben neuen Orben ber Minoriten kennen lernen, und ihn lieb gewonnen. Die heiligkeit
ihres Stifters brachte ihn bald in Ansehen, und ber Herzog wunschte solche Manner, benen Franciskus nothwendig seinen Geist wurde mitgetheilt haben, in seinen Staaten zu sehen. Er schrieb beswegen selbst an den Stifter, und bat sich einige von seinen Schulern aus. Franciskus schiefte sie ihm. Sie bekamen ein Haus vor der Stadt, jedoch in der Nahe der herzoglichen Burg, auf dem nemlichen Plake, wo heute ihr Kloster steht. Ben ber Ermeiterung von Wien marb es nachber in bie Grabt gezogen. Bu Stein befamen fie gleichfals ein

Klofter noch in diefem Jahre.

Deftreich mar allezeit Das freunbichaftliche Land, in welches fich ungluckliche bungarifche Prinzen fluchtes ten: jest fuchte Bela barinnen miber feinen aufgebrach= ten Bater Schuß. Andreas batte feinem Pringen eine griechtiche Gemablin, Die Tochter Des Theodorus Lastaris, Maria, ausgefucht, batte fie mit ibm vermable, und bende fronen laffen. Die Maria fiel aber balb in bie Ungnabe bes Schwiegervaters. Bela mußte fie auf ben Befehl bes Undreas verlaffen, und ichied fich mit Wiberwillen von ihr. Die Bifchofe berichteten es Sonorius befahl bem Bela feine Demah= bem Dabite. lin wieder gu fich ju nehmen, der Dring lud aber burch ben Beborfam gegen ben romifden Stuhl ben Born feines Baters auf fich. Diefer gieng fo weit, bag fich ber Gobn genothigt fand nach Deftreich zu flieben, um ben Drohungen bes Unbreas ju entgeben. Sonorius nabm fich jeht mit allen Rraften bes gefronten Dringen an. Er befahl ben bungarifden Bifchofen fich für ben Bela ben feinem Bater ju intereffiren, und leftern babin zu bringen, nichts feindliches wiber Leopolben ju unternehmen. Bugleich fchrieb er felbft an ben Ronig. Er bat biefen, gegen feinen Gobn fich als Bater ju bezeigen , und nicht auf ihn ju gurnen , ba er feine anbre Schuld hatte, als biefe, bem beiligen Stuble geborcht ju haben. Unbreas rufte feinen Gobn auch mieber jurud, aber gar nicht aus Beborfam gegen Rom. Der junge Bela mar im gangen Sungarn beliebt, Die benachbarten Ronige, und felbft Leopold hatten fcon ben Entfchluß gefaßt, ibn mit einer Urmee in fein Ros nigreich gurudguführen. Richts weniger, als eine gu befürchtende Revolution zwang ben Unbreas, feine Gnabe bem Bela aufferlich wieber ju ichenten.

## 1225.

Der Bergog batte zwen ungludlich liebenbe wieber gludlich gemacht, feine altefte Tochter vermählte er aber mit einem Pringen, ber fie in ein Elend ohne Enbe brachte. Margaretha war von bem beutschen Ronige, Seinrich, bem Pringen Friedrichs, bes zwenten, auf Befehl feines Baters jur Gemablin verlangt morben. Sie marb es auch bor zwo andern Pringeffinnen, einer englischen und bohmifchen, bie benbe von ihren Batern bem Beinrich maren angetragen worben. Das Benla= ger ward ju Rurnberg mit Tournieren und andern Ritterfpielen in Begenwart ber vornehmften beutichen gur-Die Menge bes Boiles mar jo groß, ften gehalten. baf vierzig Derfonen im Gedrange bas geben verlohren. Leopold vermablte aber nicht nur feine Tochter, fondern feinen alteften lebenben Dringen, ben Beinrich, ju gleis cher Beit. Benbe Brautigame lehmen fich aber in ber Bufunft gegen ihre Bater auf, feiner von ihnen folgte in ber Regierung, bende ftarben auffer ihrem Baters lande, und bende trugen ben Dahmen Beinrich.

Die neuen in Destreich eingeführten Karmeliter hatten zwar für ihren Wohlthater heitere Tage vom Himmel erbitten sollen, sie thaten es aber entweder nicht, oder ihr Glaube war nicht stark genug. Sie freuten sich, daß ihnen die alte Burg auf dem Hose zu Theile worden war, und daß sie nun sogar in dem Hause ihres Herrn wohnten. In diesem blieben sie lange Zeit. Im Jahre 1554 wurden sie erst in die Worstadt auf die Leimgrube verseht, als ihr Kloster den

Befuiten eingeraumt marb.

Schardingen mar nach bem Tobe bes legten Grafen von Pitten burch Erbichaft an Deftreich gefommen. Leopold befestigte es, um eine Bormauer fur feine Staaten auf ber Abenbseite zu haben. Ben ber Ermeiterung von Bien marb es nachber in bie Grabt gezogen. Bu Stein befamen fie gleichfals ein

Rlofter noch in biefem Jahre.

Deftreich mar allezeit bas freunbicaftliche land. in welches fich unglucfliche bungarifche Pringen fluchtes ten; jest fuchte Bela barinnen miber feinen aufgebrach= ten Bater Schuß. Anbreas batte feinem Pringen eine griechifche Gemablin, Die Tochter Des Theodorus Lastaris, Maria, ausgefucht, batte fie mit ibm vermable, und bende fronen laffen. Die Maria fiel aber balb in bie Ungnabe bes Schwiegervaters. Bela mußte fie auf ben Befehl bes Undreas verlaffen, und fchied fich mit Biberwillen bon ihr. Die Bifchofe berichteten es Honorius befahl bem Bele feine Bemah= bem Pabfte. lin wieder zu fich zu nehmen, ber Pring lud aber burch ben Behorfam gegen ben romifden Ctubl ben Born feines Baters auf fich. Diefer gieng fo weit, bag fich ber Gohn genothigt fant nach Deftreich zu flieben, um ben Drohungen bes Unbreas ju entgeben. Donorius nahm fich jest mit allen Rraften bes gefronten Dringen an. Er befahl ben bungarifden Bifchofen fich für ben Bela ben feinem Bater ju intereffiren, und legtern babin ju bringen, nichts feinbliches wiber Leopolden ju unternehmen. Bugleich fcbrieb er felbft an ben Ronig. Er bat Diefen, gegen feinen Gobn fich als Bater ju bezeigen , und nicht auf ihn ju gurnen , ba er feine anbre Schuld hatte, als diefe, bem heiligen Stuble ge-borcht zu haben. Undreas rufte feinen Sohn auch wieber jurud, aber gar nicht aus Behorfam gegen Rom. Der junge Bela mar im gangen Sungarn beliebt, Die benachbarten Ronige, und felbit Leopold hatten fcon ben Entfdluß gefaßt, ihn mit einer Urmee in fein Ronigreich jurudjufubren. Dichts weniger, als eine gu befürchtenbe Revolution zwang ben Unbreas, feine Onabe bem Bela aufferlich wieder ju ichenten.

#### . 1225.

Der Bergog batte zwen ungludlich liebenbe mieber gludlich gemacht, feine altefte Tochter vermählte er aber mit einem Pringen, ber fie in ein Elend ohne Ende brachte. Margaretha war von bem beutschen Ronige, Seinrich, bem Pringen Friedrichs, bes zwenten, auf Befehl feines Baters jur Bemablin verlangt worben. Sie marb es auch bor zwo anbern Pringeffinnen, einer englischen und bohmischen, bie benbe von ihren Batern bem Beinrich maren angetragen worben. Das Benlager ward ju Rurnberg mit Tournieren und andern Ritterfpielen in Begenwart ber vornehmften beutichen gurften gehalten. Die Menge bes Bolles mar fo groß. bag vierzig Derfonen im Gebrange bas geben verlohren. Leopold vermablte aber nicht nur feine Tochter, fondern feinen alteften lebenden Dringen, ben Seinrich, ju gleis ther Beit. Benbe Brautigame lehmten fich aber in ber Bufunft gegen ihre Bater auf, teiner von ihnen folgte in ber Regierung, bende ftarben auffer ihrem Baters lande, und bende trugen ben Dabmen Seinrich.

Die neuen in Destreich eingeführten Karmeliter hatten zwar für ihren Wohlthater heitere Tage vom Himmel erbitten follen, sie thaten es aber entweder nicht, ober ihr Glaube war nicht stark genug. Sie freuten sich, daß ihnen die alte Burg auf dem Hofe zu Theile worden war, und daß sie nun sogar in dem Hause ihres Herrn wohnten. In diesem blieben sie lange Zeit. Im Jahre 1554 wurden sie erst in die Worstadt auf die Leingrube versetzt, als ihr Kloster den

Refuiten eingeraumt marb.

Schardingen mar nach bem Tobe bes legten Grafen von Pitten burch Erbichaft an Deftreich gefommen. Leopold befestigte es, um eine Bormauer fur feine Staaten auf ber Abendfeite zu haben.

#### 1226.

Die Dominifauer tommen nach Deftreich.

Friedrich hatte einen Reithstag nach Rremons in Italien ausgeschrieben, und feinen Gobn, ben beutichen Konig Beinrich, mit ben beutschen Stanben baju Die Regierung mabrent feines Rreufginges eingelaben. follte auf bemfelben feftgefest werben. Leopold begleitete feinen Schwiegerfohn, und fie tamen gludlich bis an Die mittagliche Grenze von Tirol. Dier wurden fie von ben Beronefern an ber Fortfegung ihrer Reife gt binbert. Diese batten bie engen Daffe befett, und lief fen feinen Deutsthen burch. Die Furcht batte fie pu einem folden Schritte gezwungen. Gie glaubten, wenn Briebrich fich mit ben Deutschen wurde vereinigt haben, fo murbe er fie ftrafen, und Rache megen ber Emporung ber fombarbifden Grabte ausüben. rich mußte aus diefer Urfache feche Wochen ben Tribent liegen bleiben, und endlich boch wieder gurudtebren, Leopold ward aber eber abgerufen. Weil er feinem Cohne, bem Beinrich, ju Tange lebte, fo fiel biefer auf mancherlen Jermege. Er wollte fcon ben bem leben feines Baters erben , und eigenes But befigen. altefter Pring batte er fich gar nicht barum befummern, fonbern feinen jungern Bruber bafür follen forgen laffen, ber eber eines Untheils bes landes beburfte, als der altere, der ohnedies in zwen Bergogthumern fucte birte. Berführung von jungen Freunden brachte ibn aber fo meit, bag er fich Die Abmefenbeit feines Baters wollte zu Ruge machen. Geine Mutter lebre in ihrer Einfamteit ju Beimburg , Diefe griff er an. Schloß mar bald meggenommen, ba es nur Frauen gimmer gu Bewohnern batte, er baufte feine Gunben aber auch noch mit ber Berlebung ber Chrerbierung, Die er feiner Mutter ichulbig mar. Er trieb fie mit ihrem gangen weiblichen Sofftagte aus ber Grabt.

Leopold belagerte feinen Gohn in Beimburg, und am es balb ein. Er ichentte ibm auf Furbitten fei= Groffen bie Strafe, Beinrich erkannte aber nicht Gnabe feines Baters, fonbern fuhr fort fich im gemen gegen fein leben ju berichworen. Gogar mit ft wollte er ibn binrichten.

Die Ballfahrten nach Marienzell in Steiermart

gen an.

1227.

Alle biefe Berdruglichfeiten, Die bas gartliche Serg Baters über Die Graufamteit Des alteften Gobnes pfand, bie es fo febr murmten, murben größtentheils ch die Freude, die ibm feine altefte Pringeffin machte, Beinrich, Der Deutsche Ronig, batte fie fich Bemahlin ausgelefen, hatte fcon zwen Jahre mit in der gludlichften Che verlebt, jest fronte er ibre e mit der beutschen Krone. Auf einem Reichstage, feit langer Beit nicht mit einer fo groffen Golenniwar gehalten worden, auf bem bie vornehmften Erg= hofe, von Daing, Trier, Koln und Galgburg, machtigften weltlichen Stanbe bes Reiches, Die Bere von Deftreich, Baiern, Karnten, Brabant, Lothgen, ber Landgraf von Thuringen, ber Braf bon ndern nebft vielen anbern Bifchofen und Grafen bes tichen Reiches erichienen maren, flieg fie auf jene ufe ber Chre, welcher nur Die größten beutschen men murbig find. Gie empfieng bon ber Sand bes bifchofs von Koln bie Galbung, Die fonigliche Rround mard auf ben toniglichen Stuhl ju Machen ge-Alles bies gefchab auf bem Paffionsfonntage, Santhaler Scheut fich nicht, ibn als eine Borbebeu=

g von bem Glende anzugeben, bas hernad, fo fchwer bie Ronigin berein brach, und bas fie jur unglud-

ften Frau auf ber Erbe machte,

#### 1228.

Der Raifer Friedrich, ber pabfilichen Bubringlide feit mube, hatte endlich ju Brindiff die Flotte beflie gen, und mar nach bem Grabe Chrifti abgefegelt Raum war er aber bren Tage auf ber Gee, fo gwang ihn eine Rrantheit in den Safen ju Otranto wieber ein gulaufen. Friedrich ließ dem Dabfte Die Urfache feiner Schleunigen Burudtunft melben, Gregor bielt fie aber nur fur eine Berftellung. Der Raifer ward baber aus bem Schoofe ber Rirche ausgeschloffen. Diefe unver: biente Beleidigung brachte bas gange Blut bes Grie brichs in Wallung. Er ichrieb Briefe an ben Genat, und an das Bolf von Rom, in welchen er feine Unfculd bewies. Auf Befehl bes Genats und bes Bells mußten fie auf bem Rapitolium öffentlich abgelefen wer ben, und das gange Bolf gerieth über die Ungerechtige feit bes Pabftes in Bewegung. Gregor, aus nartiichem Gifer verblenbet, febrte fich aber nicht im gering: ften an biefe Theilnehmung, fondern bonnerce in ber heiligen Woche nodmals ben Bann berunter. tig die Beduld ber Romer. Gie erregten einen Auffand, und jagten ben Dabft aus ber Stadt.

Friedrich hatte in einem andern Briefe den beutschen Ständen seine Lage geschildert, und sie auf einen Reichstag nach Ravenna berufen, um das kaiserliche Ansehn durch ihre Hulfe zu erhalten. Leopold war auch schon auf dem Wege, um seinem Kaiser benzustehen. Als er aber mit den andern Fürsten an die italienische Grenze kam, so verbothen ihnen die Veroneser und die Mailander, die von dem Pabste dazu waren gedungen worden, den Durchmarsch. Sie harrten einige Zeit, als sie aber die wirkliche Abreise des Kaisers nach dem gelobten Lande vernahmen, so giengen sie nach Baiern.

Leopold begleitete fie.

Sie waren alle nach Straubingen auf einen Tag bet Reperlichkeit bon bem Bergoge in Baiern, Lubwig. gelaben morben, Leopold batte aber bennabe an biefent Fefte fein leben berlohren. Otto, bem Dringen bes Ludwigs, mard bas Schwerd umgegurtet. Je groffet ber Pring mar, befto groffere Pracht berrichte allegeit ben biefer Ceremonie, es murben Tourniere und ritter= liche Spiele gehalten. Satte jemand auf ben anbern einen Groll geworfen, fo fonnte man ben biefer Belegenheit feinem beimlichen Feinbe einen folchen Streich verfegen, bag er fein leben barüber aufgeben mußte, und ber Thater fam mit ber Enticulbigung bes Ungefahre burch. Wollte man biefen Weg nicht mablen, fo that ber Bift ben nemlichen Dienft. In ber Menge fonnte man nie auf eine gemiffe Perfon bas lafter ber Mifchung gang allein werfen. Seinrich, ber leibliche Coon bes teopolds, bediente fich eines bon biefen Wegen. Er wollte Die fur ihn verhaften Tage feines Baters enbigen, welche Urt er aber, ben Leopold bem Gra= be ju überliefern, ermablt batte, giebt Ortilo nicht an. Der himmel rettete jeboch ben Bater noch vor bem Musbruche ber Gefahr, und Die Schande bes Beinrichs marb entbedt. Er flob nach Dabren, fturgte aber felbft bald in bie Grube, Die er feinem Bater gubereitet hatte. 3m Oftober farb er im Glenbe bafelbft. feinem Tobe empfand er noch bie Bemiffensbiffe feiner tafter, und bereuete alle feine Gunden. Gein Bater mard baburch fo febr gerührt, bag er feine Geele bem Bebere bes Rlofters Lilienfeld empfahl, und feinen Leichnam in bas Begrabnis ju Klofter Neuburg benfegen lief.

Bon Baiern begleitete Leopold seinen Schwiegers sohn nach Schwaben. hier empfieng er auf bem Reichstage, ben heinrich, als beutscher König, in Abwesensheit bes Kaisers nach Eflingen ausgeschrieben hatte, alle die Belohnungen für die Dienste, die er dem kais

seinrich gab vermöge seiner königlichen Machtvollton wenheit auf den Rath und auf die Benstimmung de Fürsten, die das Recht hatten, einen römischen König zu mählen, dem Leopold, seinen Nachkommen in de Regierung, und dem ganzen öftreichischen Staate einen Frenheitsbrief. Alle alte Privilegien wurden in dem selben nicht nur erneuert, sondern Heinrich gab ihn auch noch das Necht, seinen herzoglichen Huth mit dem Diadem der königlichen Krone, oder mit dem über den Huth stehenden halben goldnen Eirkel zu zieren.

#### 1229.

Die Raifer hatten bie Frenheiten, mit welchen fie Die Herzoge in Destreich belohnten, nicht auf die gegenwartigen Besigungen eingeschrantt, sonbern auf alle und jede, die fie noch in Zukunft beherrschen murben, Leopold machte einen gludlichen Gebrauch ausgedehnt. Durch ben Tob bes Markgrafen in Sifterreich, Beinrich, waren verschiedene Gradte in Rrain aufge gangen, Die ben bem Bifchofe von Freisingen ju Lehn giengen. Sie lagen an Steiermart. Wenn fie Leopold an fich brachte, fo marb biefes Bergogthum nicht nut ansehnlich vergröffert, sondern er legte auch baburch ben Grund gang Rrain mit ber Zeit an fich zu bringen. Er fieng dager mit bem Bifchofe Gerold Unterhandlungen über den Vertauf biefer heimgefallenen Rine Berold befand fich eben mit bem Patriard von Aquileia zu Wien, und weil der Herzog fo vortheilhafte Bedingungen machte, so war der Pralat leicht jum Werkaufe zu bewegen. Im April ward der Kontrakt auch wirklich ju Wien unterzeichnet. Gerold verkaufte bas lehn bem leopold als ein Eigenthum, und versprach Die Gemabr über alle bie Stude ju leisten, Die es in fich begriff. Der Bergog verpflichtete fich bingegen bem Bischofe Bischofe eine Summe von tausend und fünshundert kölnischen Marken auszuzahlen, und seinem tehnhofe ein Geschenk von hundert und funfzig Marken zu machen. Tausend und funfzig Marken mußten schon auf Ostern getiefert werden, die andern sechshundert sollten aber erst auf Michaelis gefällig senn. Würde aber der Herzog mit der Zahlung letztere Summe nicht einhalten, so sollte die auf Ostern gelieferte verfallen senn, und teopold sollte keinen weitern Anspruch auf die gekauften Güter machen können. Dieser Punkt ward aber hernach abgeändert. Auf Michaelis wurden nur hundert Marken bezahlt, und wegen der andern fünshundert Marken ward von seinem Nachfolger Aspach an Freissingen verpfändet.

### 1230.

Go balb, als ber Raifer ben Frieben mit bem Gultan von Babylon unterzeichnet hatte, fo gieng er nach Jerufalem, und feste fich felbft bie Rrone auf. Er fdrieb bem Pabfte ben gludlichen Fortgang feiner Maffen, Gregor war aber weit entfernt bas Betragen bes Friedrichs ju billigen. Der Pabft burbete ihm ben Bug nach Mfien als ein Berbrechen auf, weil er ihn unternommen batte, ohne fich erft vorber in ben Schoos ber Rirche wieder aufnehmen zu laffen. Er marf ibm fogar vor, bag er die Sache Chrifti burch ben mit ben Ungläubigen gemachten Stillftand vernachläffiget batte. Gregor erneuerte ben Bann, marfchirte mit einer Ur= mee in bas bon Golbaten entblogte Reapel, und nahm eine Stadt nach ber andern meg. Er begnügte fich aber nicht einmal hiermit. In ber Raferen fuchte er fogar Die beutschen Stande aufzuwiegeln. Er fcbrieb einen machtig langen Brief an ben Leopold mit ben bitterften Beichulbigungen bes Friedrichs angefüllt. Er glaubte Durch benfelben feinen Endzweck, ben Bergog von ber Seite

Seite bes Raisers abzuziehen, gewis nicht zu verfehlen, er betrog fich aber in ber Perfon bes leopolds fo gut, als ben ben anbern Standen. Gie blieben ihrem Berrn Friedrich langte unterdeffen felbft wieber alle getreu. in Stalien an, und brachte die von dem Pabste besetten Städte bald wieder in seine Gewalt. Er ward aber endlich ber vielen Irrungen mit bem romifchen Sofe felbft überdruffig, und munschte ben Frieden zwischen ibm und dem Dabste wieder herzustellen. Anfangs bediente er sich italienischer Unterhandler dazu, als sich aber die Eraftaten ju febr in die lange jogen, fo trug er bem Leopold dies Geschäft auf. Friedrich tannte bas Unfebn, bas ber Bergog ben bem Pabste behauptete, und er war von dem glucklichen Fortgange, wenn er feine Sache in so geschickte Bande gabe, überzeugt. nahm auch ben Auftrag feines Raifers mit vielem Bergnugen an. Er stellte fich bas Gute, bas er ben bie fer Gelegenheit ftiften konnte, lebhaft vor, und biefer Bebante fpornte ihn an, feine Reife nach Stalien gu beschleunigen. Che er aber Destreich verließ, so bestellte er feinen Pringen jum Regenten feiner lanber.

Es begleiteten imar ben Bergog noch einige anbre Kursten, auch Bischofe, er war aber ben bem ganzen Kriedensgeschafte Die Hauptperfon. Gelbft Gregor fagt Diefer faßte so viel Zutrauen ju ihm. baß er ber Theodora fchricb, er hatte fich in ber Unterhandlung gang allein auf die Ginficht ihres Gemahls berlaf-Er verdiente die Chre reichlich, die er ihm nur nach feiner Doglichkeit erzeigen konnte, mit aller ber Gnade, bie er ihm erwies, mare er nur halb belohnt. Dies Lob hatte er fich burch feine Dachgiebigfeit ermor-Er schickte fich in bie Zeit, und buckte fich fo ftart bor dem Pabste, als er nur fonnte. Eine solche Begegnung war bem Statthalter Chrifti feit langer Beit nicht zu Theile worden, er fand also auch nur im Leopold Die

Die erforberlichen Gigenschaften eines Friebenftifters. Die Articel murben fogleich entworfen, und teopold gieng mit ihnen zum Raifer nach Apulien ab. Kriebrich fant fie aber nicht gang nach feinem Befchmad. Er fchickte ben Bergog jum zwentenmal an ben Pabft, um einige Stellen abzuandern. Muf biefem Rudwege übers brachte er fogleich bem Benediftiner-Rlofter auf bem Monte Raffino ben Gnabenbrief bes Raifers mit, ben er mit bem Deutschmeifter ben Friedrichen ausgemurfet hatte. Als er ju Rom mit feinen Gefährten angetommen mar, fo murben bie Urtidel in Richtigfeit gebracht, und leopold fcmur mit ben anbern gurften, bag fie alles anwenden wollten, ben Kaifer jur Ratififation Gie verlieffen bierauf wieder Rom, und ju bewegen. wollten bem Raifer Die legten Borfcblage nach Apulien bringen, er mar ihnen aber ichon bis nach Gantt Bermano entgegen gegangen. Sier befchwur er in ber groffen Rirde ben Frieden, Leopold mar aber ben biefer Reperlichkeit nicht zugegen. Der ungewohnte Simmel, Die viele Urbeit, Die er jest fomobl, als in feinem gangen Seben über fich genommen batte, Die groffen Gorgen, bie ibn Deutschland und feine Pringen gemacht batten, beffurmten feinen fchmachen Rorper fo febr, bag er frant ward und ftarb.

Die größte Lobrede, die er bekam, waren die Zähren seines Volkes. So bald als die Nachricht von seinem Tode erscholl, so ward ganz Destreich, hauptsächlich aber Wien, in die tiefste Trauer gesetzt. Reiche
und Arme beweinten ihren Regenten, die Unterthanen
ben Verlust ihres Vaters. Als die Ministerialen seine Gebeine nach Wien brachten, so gieng das Klagen von
neuem an. Die ganze Stadt trauerte. Man durste
die Leiche nicht länger, als einen Tag in Wien lassen,
um nur die lauten Klagen des Volkes zu stillen. Seine Gebeine wurden auf seinen Besehl in Lilienfeld begraben.

Die Tugend, die Milbe, die Beisheit bes leo. polds hatte bas Berg feiner Unterthanen gefangen genommen, feine Belehrfamkeit, feine Beredtfamkeit und feine Pracht hatte Die Deutschen und Italiener bezau-Zwenmal ward er zum Sprecher ausgelesen, und ben Bischofen hierinn vorgezogen, die sich sonft bieses Umt ausschliesfungsweise zugeeignet hatten. Die Pracht, die an feinem Sofe herrschte, jog die Fremben Es murden ofters groffe Tourniere gehalten, Lanzen gebrochen, und Diejenigen Ebeln, Die ein tapferes Blut beseelte, fanden ben ihm die Gelegenheit ihre Geschicklichkeit zu zeigen. Geine Tafel stand für alle diejenigen offen, die wurdig waren, sich ihr zu nahen. Sauptsächlich mar aber Wien und feine Burger ber Begenstand seiner Borliebe. Letteru lieb, ober schenkte er groffe Gummen ju ihrem Frommen, erfteres vergröfferte er anfehnlich. Bange Baffen murben gur Stadt gezogen, und mit Graben, Thoren und Festungsmerten umgeben, Auf ber Morgen : und Abendseite nahm er vornehmlich biese Beranderung vor. Jest maren neue Thore nothwendig. Das Stubenthor, das feinen Nahmen von ben Badftuben nahm, und bas Poberthor auf dem Plage der Hauptmaut, murden von Leo-Das Rarnerthor marb vom Stotamei= pold gebaut. fenplaß weiter binausgerückt.

Leopold vergas, über den Entwurf seine Residenz zu vergrössern, nicht die Erweiterung seiner Staaten. Fand er Gelegenheit Stucke an sich zu kaufen, die entweder an seinen Staaten, oder sogar darinnen lagen, so ließ er sie nicht unbenußt. In dem Laufe der Geschichte gab das Jahr selbst den Grund den Ankauf der freisingischen Güter in Krain anzusühren, von andern Errungenschaften sind aber die Jahre nicht mehr bekannt. Die Grafschaft Res im Viertel U. M. B. gehört in diese Klasse. Leopold kaufte sie, den Markt, und alles, was dazu gehörte, für zwen tausend Mark Gifber von ber Gigenthumerin berfelben, von ber Go= phia, Erbrochter Des Grafen Ronrad von Rel, QBitme bes Friedrichs, Burggrafen ju Murnberg, und bon ihrem Cohne, Friedrich, gleichfals Burggrafen biefer Stadt. Cophia hatte ihre Gohne ju ihren Erben aller ber Guter eingefeht, Die fie von ihrem Bater, Konrad, in Deftreich geerbt hatte. Weil fie aber ju weit von ihnen entlegen maren, fo bertaufte fie mit ihrem bamats allein noch lebenden Gobne, Friedrich, ihre Erbguter bem Bergoge fur Die angegebene Summe. fang ber Graffchaft bat Ennentel in feinem Rurftenbuche micht angegeben, und aus diefer Urfache mußte fie ben Brund zu manchen Spothefen bergeben. Ware Des mit feinen Rechten von ihm in feine Brengen eingeschloffen worden, fo tonnte man ben Grund, ober Ungrund berfelben balb finden, ba es aber nicht gefcheben ift, fo fann man weiter nichts thun, als die verschiebenen Muthmaffungen anführen, und die mahricheinlichfte für fich mablen. Strub und Schrotter finden in Diefem Untaufe ben Urfprung ber brandenburgifchen lebne in Deftreich. Gie geben ihre Muthmaffungen an, fie. find aber bem Innhalte ber Urlunde, Die Gophia bem Rlofter Zwetl ausgestellt bat, gang jumiber. felben wird die Graffchaft Ret fur ein Patrimonialgut ber Girafin ausgegeben, bas fie ihren Gohnen in ihrem Teftamente binterlaffen batte. Bar es Gigenthum, fo. hat es leopold gemis wieber in biefer Gigenschaft gefauft. Strub und Schrötter muthmaffen aber anbers. glauben, Die Berfaufer batten fich Die Lehnsherrlichfeit über ihre Graffchaft vorbehalten, und Leopold hatte fie bon feinen Unterthanen ju lebn genommen. Es ift aber febr unwahrscheinlich, bag ber Bergog eine Grafschaft, Die er fo theuer ertaufte, und die eigenes Gut mar, in ein Lehn hatte follen vermandeln laffen, ba ibm baran mußte gelegen fenn, alle frembe Befiger aus feinen Staaten zu entfernen. Strub nimmt biefe Soppothefe

an, weil er altere Gpuren von ben branbenburgifchen Lehnen in Deftreich antrift, als Aventin und Juggee ben Anfang berfelben angeben. Diefe fefen ihn in Die ber= Iorne Schlacht ben Dublborf unter Friedrich, Dem Schonen, im Jahre 1322. Ludwig von Baiern habe Die gefangenen oftreichifthen Berren bem Burggrafen bon Rurnberg überlaffen, um ihn für feine Dienfte burch fie ju belohnen. Friedrich batte fie nachher nicht eber wieber aus ihrer Wefangenschaft befrent, bis fie fowohl eine groffe Gumme Belb erlegt, als auch ihre gehne fur Ufterlebne bes Friedrichs erkannt hatten. Diefer Gat fallt ins Rabelhafte, und ift bem Lehnrechte entgegen. Die britte Mennung ift bie mahricheinlichfte. tambacher führt fie in feinem öftreichifchen Interregnum an, und Rauch pflichtet ibm in feiner Befdichte ben. Die Zwischenzeit von 1275 bis 1286 gum Urfprunge ber brandenburgifchen tehne an. In biefer Zeit übertrug ber Raifer Rubolf bem Burggrafen Friedrich von Durnberg die in Deftreich liegende Berrichaft Geefeld im 23. 11. M. B. als ein Lebn.

Auffer biefer Grafschaft kaufte er auch noch einzelne Städte und Flecken an sich. Wom Gottschalt von Hinzberg bekam er ilnz, vom Bischofe von Bürzburg kaufte er Wels, von Otto von Schleunz Wechsenberg, Ottensheim, Grein und Hartenstein. Nach dem Tode des letzen Grafen von Peilstein sielen die fämmtlichen Guter dieses Hauses, als ofne tehne, gleichfals dem

Berjoge ju.

Am meiften machte fich Leopold durch fein Landrecht um feine Staaten verdient. Es ist eines von ben
merkwurdigsten Denkmalern beutscher Gesetzebung,
und die Vorschriften, die er in demfelben giebt, zeugen von der tiefdurchbachten Regierungskunft, von der Weisheit des Gesetzgebers, und von dem besten Willen
fein Volk glucklich zu machen.

Frie=

Friedrich, ber erfte, batte eine Dungftabt gu Rrems, Leopold verlegte fie aber nach Wien, und gab feinen Burgern bas Recht ben Mugen bavon ju gieben. Doch mußten fich biejenigen, Die Untheil baran nehmen wollten, in der Gilbe einschreiben laffen. in Diefer Rudficht unter ihrem eigenen Dungmeifter, weil aber diefe Runft fur fie ju neu mar, fo verfdrieben fie Fremde, durch welche fie bas Gelb pragen lief-Gie nennten biefe Leute Rlanbrenfer, weil fie ans Flandern getommen maren, und auch hausgenoffen, weil fie fie in ihren Saufern freundschaftlich aufnahmen, und ihnen die Roft reichten. Alle Diefe Leute mobnten in berjenigen Gegend ber Ctabt, Die bernach unter bem Dahmen die Mingerftraffe befannt warb. Leopold ver= lieh biefen nublichen Fremblingen alle die Rechte feiner Burger, und befrente fie noch aus besondrer Gnade von ber Berichtsbarfeit bes Stabtrichters. In allen und jeben Gachen fonnten fie nur ben ber Rammer bes Berjogs belangt werben. Die Stadt fchlug alle Jahre groffe und fleine filberne ecfigte Dungen, und bezeichnete fie mit bem Kreuße, ihrem Wappen.

In ben Siegeln gieng teopold von seinen Vorsahren ab. Er erscheint auf benden Seiten zu Pferde mit
bem Schilbe in ber linken, und ber Fahne in ber rechten Hand. Auf der Vorderseite mit dem östreichischen Abler, als Herzog von Destreich, auf der Nückseite mit
dem steirischen Panterthiere, als Herzog von Steiers
mark. An einigen steirischen Urkunden sindet man nur
einfache Siegel nit dem steirischen Wappen im Schilde,
und dem östreichischen Wappen in der Fahne. Herr
Rauch hat auch ein Siegel der Herzogin Theodora in
Kloster Neudurg gefunden. Es stellet die Herzogin
siehend, mit einem herzoglichen Mantel umgeben, vor.
Ihre rechte schwörende Hand liegt auf der Brust, die
linke ruht auf dem Schoose. Zur rechten Seite ist der

Abler , jur linken bas Panterthier.

## Geburt.

Triebrich fieng feine Regierung mit Friedrich, der Streitbare, britter Cobn Leopolds, bes fiebenben, und ber Theodora, ward am 15 Jun. gu Reuftabr kn Jahre 1271 ge= bobren. Er folgte seinem Bater in der Regierung im zwan. sigften Jahre feines

Alters.

### 1230.

() Wibermartigleiten an, führte fie in einer Rette von Berbrieglichs feiten, und enbigte fie in ber Schlacht. Es batte sich alles vereint ihn unglud= lich zu machen. Das schone Geschlecht, feine zwo letten Gemablinnen, und feine Schwefter Marga reth, waren bie haupturfache bavon. Mach dem Tode ber Gererub von Braunschweig heurathete er bie Sophie, eine Pringeffin bes griechischen Raisers Theodorus Lastaris. die Schwester der Maria, der Ge 🜤 mahlin bes Bela, bes vierten, von Diese verftieß er, weil Hungarn. er feine Kinder mit ihr zeugte, selbst auf ben Rath feines Baters. breas, umb Bela zogen ben Schimpf auf fich. Gie vermufteten Deftreich. um fich zu rächen, und nahmen ben Ronig von Bobeim jum Gehulfen. um die Werheerung auf allen Seiten auszubreiten. Die britte Gemah= lin, Agnes, war gleichfals mit bem hungarischen Hause verwande, sie hatte aber mit ber zwoten einerlen-Schickfal. Friedrich schied sich auch von ihr. Bela forberte gum gwentenmal Genugthuung, und rufte fei= nen Bundesgenoffen zur Bulfe auf. Wegen ber Margareth entstanden auch

## Gemahlinnen.

## Rinder.

## Tod 1246.

Germid v. Braunfcweig ward im
Marg 1226 mit
Friedrichen vermablt, ftarb aber
ichon am 17 April
1226. Sie ift
gu heiligtreut begraben.

graben.
Sopbia, Prinzeffin bes griechischen Kaifers Theodorus Laskaris, und Schwester der Maria, Gemahelin Bela, des vierten, heuraihete 1226. Im Jahre 1229 ward aber die Ehe, weil sie keine Kinder

zeugte, wieder ges

treunt. Mgnes, Tochter des Otto , Herzogs von Meran, Bru-Deretochter Der Gertrud, Ge-mahlin Andreas, bes amepten, unb Mutter Bela, bes vierten, vermable te fich zu Wien Friedrich. 1243 ward fie ju Frei= fach burch ben Mussprud) ber Bifchofe unter Sriedrich, ber zwente, letzter Herzog
aus dem babenbergischen Hause,
stirbt unbeerbt in
der Schlacht bep
der Leitha am
Lage seiner Geburt den 15 Jun.
1246, als er eben
35 Jahre alt war.
Er ist zu Heiligkreut begraben.

auch viele Greitigkeiten, die endlich einen unglückseligen Krieg anfachten. Leopold hatte seiner Tochter das Heurathgut noch nicht ausgezahlt. Gein Prinz Friedrich wollte diese Schuld nicht abtragen, weil sich Heinrich entschlossen hatte, sich wieder von ihr zu trennen, der Raiser forderte sie aber mit den Waffen in der Hand, und nahm dem Friedrich die zwen Herzogthumer Destreich und Steiermark. Nur Neustadt allein konnte er

nicht bezwingen.

Eine andre Ursache liegt selbst in den unruhigen Unterthanen des Herzogs. Der Friede hatte für sie zu lange gedauert, sie suchten Beschäftigung und Krieg. Sie hatten sich in der Ruhe Schäse gesammelt, von diesen wollten sie in den frühen Jahren ihres Herrn Bebrauch zu seinem Schaden machen. Gehorsam war ihnen unerträglich, sie wollten befehlen, und nicht geshorchen. Sie raubten sowohl in Destreich, als auch ausser Genen Grenzen. Die Gerechtigkeit forderte von dem Herzoge Strafe, und weil die Sunder sich diese allezeit zu hart vorstellen, so ward Friedrich von ihnen

mit ben gehäffigften Farben gefchilbert.

Die vornehmsten unter ihnen waren heinrich und habmar von Kunring, zwen Brüder. Ersterer besas zehn Schlösser in Destreich, sie fättigten aber doch nicht seinen Stolz. Zwetl, eine mit einem Zaune eingefaßte Stadt, gieng ihm noch ab. Sie gehörte dem Klosser Zwetl, das die Vorfahren des heinrichs gestiftet hatten, und selbst dieser Umstand diente ihm zu seiner Absicht, und dem Kloster zum Schaden. Er erhielt das sehr leicht, was er verlangte, weil es dem ersten Anscheine nach zum Besten des Klosters war, und der Abt willigte in die Forderung, weil er sich von den Söhnen des Stifters seines Klosters nichts arglistiges vermuthete. Erst ließ er sich von dem Leopold die Gerichtsbarkeit über Zwetl, als ein Lehn, geben. Als er diese

# Gemablinnen.

bem Borwand ber Unverwandschaft von dem Bergoge geschieden. Sie henrathete nachber 1245 Ulrich, den britten, Bergog von Karn: then, und farb 1262.

Minifter. Generale. Erb= beamte. Gelehrte.

Bansler.

Leopold.

Generale. Erchenger von Wefen, General ob der Ens. Bernhard Preuft, Kommendant in Laa.

Erbmarschal. Heinrich von Kunring. Erbkämmerer. Heinrich von Wazzerberg. Konrab von Hindberg. Mundschenk. N. von Haunspach. Cruchses.

Drufiger von Schrattenthal. Gelebrte.

Ortilo. Pernold, Rapellan der Ronisgin Margareth. Ennenkel, Dichter und Gefchichtschreiber. biese erhalten hatte, so bat er sich von dem Abte de Erlaudniß, die Stadt mit einer Mauer zu umgeben, aus. Auch diese erhielt er. Der Abt und der Komvent hatte sich durch seine schönen Worte einschläsern lassen, weil er versprochen hatte, die Stadt dem Kloster so bald wieder zu geden, als die Mauer gezogen seyn wurde. Allein wie sie fertig war, so dachte keiner von den Brüdern an die Erfüllung ihres Versprechens. Sie behielten die Stadt mit vielen Länderenen des Klosters. Letztere theilten sie unter den östreichischen Abel aus, um sich einen Anhang zu machen, und erstere hatten sie als einen Zustuchtsort zur Versteckung ihres Nawbes beselbsiget.

## **1231.**

Heinrich von Kunring war bem Friedrich von fienem Bater in feiner Abwesenheit an Die Gelte gefest worben, und trug fogar ben Titel eines Regenten von Deftreich. Er hatte überdies die Siegel des Bergogs in Jebermann bielt feine Befehle fur ben seiner Hand. unbezweifelten Willen des Friedrichs, und niemand unterstand fich ein Mistrauen in seine Aufführung zu feben. Dies Ansehn misbrauchte er. Er tonnte fich leicht vor stellen, daß ihm alle seine Schlöffer ben feinem gemachten Projekt nicht viel helfen murben, wenn Friedrich in bem Besike des von dem leopold gesammelten Schafts blieb. Er suchte also biefen an fich ju bringen, Damit ber Bergog in die Unmöglichteit gefett wurde, eine Are mee anjumerben, und ihn im Gehorfam ju erhalten Als ber herzog einft in Wien abwesend war, fo bepatis te Beinrich in ber Burg einige Wagen mit Golb und Silber, und fuhr bamit bavon, ohne bag jemanb ben geringften Berbacht fcopfte.

| Gleichzeitige Pringen.          | Geschichtschreiber.              |
|---------------------------------|----------------------------------|
| pábfie.                         | Detilo's Wefchichte Det Stiftung |
| Gregor IX. 1241                 | von Lilienfelb 1230              |
| Coleftin IV. 1241               | Dernold 1267                     |
| Junecens IV. 1254               | Sunobeim 1243                    |
| Komifcher Baifer.               | Ebro 1304                        |
| Friedrich II. 1250              | Gottfried von Roln 1237          |
| Srangofffcber Raifer zu Rons    | Matheus Paris 1259               |
| flantinopel.                    | Mbrecht von Stabe 1256           |
| Balduin II. 1261                | Richard von O. Germano 1243      |
| Ronig in Frankreich.            | Albericus Monachus trium         |
| Endwig IX. 1270                 | fontium 1241                     |
| Konig in England.               | Continuatio Chronici Martini     |
| Seinrich III 1272               | Poloni 1343                      |
| Konig in Spanien.               | Die Chronit von Erfurt 1352      |
| Ferdinand III. 1252             | Die Chronif von Lineburg         |
| Ronige in Portugal.             | 1254                             |
| Sancho II. 1245                 | Die Chronif von Mugeburg         |
| Allphons III. 1279              | 1265                             |
| Ronige in Danemart.             | Chronica Auftralis 1327          |
| Balbemar II. 1242               | Die Chronit von Braunfdweig      |
| Erif IV. 1250                   | 1279                             |
| König in Schweden.              | Balgo's Chronif von Deftreich    |
| Erif XI. 1250                   | 1301                             |
| Grofifürsten zu Wladimir.       | Die Chronif von Rlofter Deu-     |
| Jurie II. Wefewolobowirich      | burg 1348                        |
| 1238                            | Die Chronit von Leoben 1347      |
| Jaroslaw II. ABfewolodowitich   | Die neueffe Chronit von 3wetl    |
| 1245                            | 1386                             |
| Alexander I. Jaroslawitich      | Die Chronif von Melt 1564        |
| Memstoi 1263                    | Die Chronif von Salzburg 1 198   |
| Könige in Bungarn.              | Safelbache Chronif von Deft.     |
| Minbreas II. 1235               | reich 1463                       |
| Bela IV. 1270                   | Sagens Chronif von Deffreich     |
| Ronig in Bobeim.                | 1395                             |
| Wengestaus III. 1253            | Arenpets Chronif von Deftreich   |
| Ronig in Polen.                 | 1488                             |
| Boledlav V. 1279                | Rogerii Epiftola feu miferabile  |
| The second second               | Carmen fuper destructione        |
| The second second               | Regni Hungariae per Tar,         |
| The second second second second | taros facta                      |

Jekt traute er sich eine solche Starke zu, mit welscher er füglich seinem herrn troken könnte. Seine eigene Niederträchtigkeit, verbunden mit dem Ausbeigen des hungarischen Joses, liesen ihn auch nicht lange mehr mussig. Er, sein Bruder, der mit ihnen verbündete Adel beraubte die Kirchen, und plünderte das Bolt. Sie seizen die Dörfer und Schlösser von Weittrach die nach Tirnstein und Krenis in Flammen. Die zwo Städte Stein, Krenis, wurden ganz verseert. Auf der andern Seite war der Bundsgenosse des Königs Andreas, der König von Böheim, Wenceslaus, eingefallen, und ahmte dem Benspiele der Kunringer die an die Ufer der Donau nach.

Kriedrich hatte unterdeffen burch ben Benftand feiner getreuen Unterthanen eine Armee auf die Beine ge-Mic diefer gieng er auf die Aufrührer los, und bracht. folug fie in erlichen fleinen Treffen. Die Bohmen wollten ibn aber nicht erwarten. Gie harten hauptiach: lich auf die Jugend und die Unerfahrenheit des Berzogs gerechnet, als fie ibn aber jiegen faben, fo giengen fie mit ihrer Beute in ihr Baterland gurud, ohne feine Tapferteit zu erproben. Dunniehr belagerte ber junge Bergog bie Stadt Zwetl mit doppeltem Muthe. eroberte sie auch in kurzer Zeit, und warf ihre Mauern wieber nieber. Die Gefangenen bestrafte er theils als Straffenrauber, theils erlaubte er ihnen sich mit Gelde los zu kaufen.

Der eine Kunringer, Heinrich, war hiedurch gebemuthiget worden, jest sollte die Reihe ben Habmat treffen. Die Macht des letztern bestand hauptsächlich in ben zwen festen Bergsichössern Tirnstein, und Agstein. Er kommandirte durch sie die ganze Donau, und hatte vornehmlich in der Gegend von Mautern viele passausche Besitzungen ausgeplundert. Alle Kausmannsschiffe wurden von ihm durchsucht, und was ihm darauf gesiel,

cas

lichzeitige Prinzen.

Beschichtschreiber.

Diploma Friderici II. Imperat.
Friderico II. Duci Austriae
datum.
Epistola Friderici II. Imp. ad
Regem Bohemiae.
Aventin. Ablyreiter. Brunner. Bonfinius. Pray.
Dubravius. Pessina. Bale
vasser. Schonleben. Suber. Schramb. von Raus.

bas ließ er auf fein Schloß bringen. Die Schiffer waren gludlich, wenn er ihnen nicht bie gange tadung wegnahm. Da er bie Guter felbft burchfab, fo tam ein Raufmann auf die Bebanten ibm ben einer folchen Belegenheit eine Schlinge ju legen. Er verfprach bem Berjoge, ben Sabmar ohne alle Umftanbe nach Wien gefangen gu fubren, wenn er feinen Unschlag billigen wurde. Er wollte in ber Gefdwindigfeit nach Regens= burg geben, mit einem belabenen Schiffe, in beffen Boben er breuffig bemafnete Golbaten verfteden tonnte, herunter fahren, und fich von ben leuten bes Sadmars entweder zwingen laffen, ben Agftein anzulanden, ober er wollte es aus fregem Willen thun. Rame Sabmar felbft auf bas Schiff, fo ließ er abstoffen, und brachte ibm feinen Beind faft ohne alle Dube. Die Sache trug fich auch wirklich fo ju, wie ber Raufmann vermuthete. Er ward vor Maftein angehalten. Sabmar fam felbft auf bas Schif, und als feine Leute mit bem Muspaden beschäftigt maren, so ließ er abstoffen, Die verborgenen Golbaten nahmen ben Ranber gefangen, und führten ihn nach Wien. Leovold belagerte bierauf feine zwen Schloffer, und vermanbelte fie in Steinhaufen.

Bende Kunringer baten jest um Gnade. Der herzog schenkte sie ihnen , jedoch mit der Bedingung, daß
sie ihm einige Schlösser auslieferten, ihre Sohne zu
Geiseln stellten, und das entwandte Geld wieder zurudgaben. Hadmar ward hierauf wieder auf frenen Fuß
gestellt. Weil er aber von dem Bischofe von Passau
mit dem Banne belegt worden war, so wollte er sich
wieder in die Zahl der frommen Kinder der Kirche aufnehmen lassen. Er reifte in dieser Absicht nach Passau,

er ftarb aber auf bein Bege.

Mitten in diesen Unruhen schiefte ber König Beinrich ben Abt von Sankt Gallen an den Herzog, und ließ das Heurathsgut fordern. Friedrich entschuldigte

Řф

fich mit ber Unmöglichkeit, in bie ihn bie Zerfterung feinnes Baterlandes gebracht hatte, und ber Gefandte besfrente seinen Herrn von ben Vorwurfen, die ihm ber Herzog wegen ber Verlegung ber Nechte bes Sheftandes machte.

### 3232.

Die lanbesfürften führten bisher bestänbig ben Abler auf ihrem Schilbe, Friedrich nahm aber jest bas Wappen bes Landes in fein Siegel auf. Dies bestand feit ber Eroberung von Ptolemais in einem rothen Felbe mit einem weiffen Querftreife. Der Raifer, Beinrich, ber fechfte, gab felbft bem Berzogthume biefes Wappen, weil fich Die Deftreicher vor Diefer Stadt fo tapfer gebalten batten, und Leopold gang mit Blute befprubt war, jenen Theil feines Rleibes ausgenommen, ben fein Gurtel bebectte. Weil feine Urfunden, auf benen bas Wappen bes Landes vorfommt, auf unfere Zeiten gefommen find, weil allezeit ber Landesherr fein eigenes Mappen auf feine Diplome feste, fo finbet man auch Peine Spur, bag bies Wappen, fo mohl als bas altere Landeszeichen der funf lerchen, gebraucht worben fen. Machbem aber bie lanbesberren anfiengen, fich bes Schilbes bes landes in ihren Giegeln zu bebienen, fo tommen fie bende, bas alte und bas neuere wieber in ben Urfunden vor. Die funf Lerchen murben in noch fpateren Zeiten bervorgefucht, Friedrich ließ aber ben bem Unfange feiner Regierung ben rothen Schilb mit bem weiffen Streife in fein Wappen fegen, weil ein Rais fer es bem lande gegeben hatte, und weil es beständig an bie Thaten ber tapfern Borfahren erinnerte. lo, ein Zeitgenoffe Leopolds, bes fechsten, giebt biefen Urfprung bes rothen öftreichischen Schilbes an, und Dernold, ber gleichzeitige Gefchichtschreiber Friedrichs,

bes zwenten, fagt, bag ber rothe Schilb mit bem weiffen Streife ber gewöhnliche Schild von Deftreich geme fen mare. Diese zwen Augenzeugen find zu ehrmurdig, als daß man nur ben geringsten Zweifel in ihre Ergablungen fegen follte. Dach ben Farben biefes Schildes ließ ber Bergog den jungen Abel kleiben, ben er mit fich in ber Schottenkirche ju Rittern schlagen ließ. waren zwenhundert Ropfe, alle in Scharlach gefleibet, und hatten eine weisse Binde um den leib. Das Rleib Die Ceremonie ward war mit hermelin gefuttert. mit einem Turnier auf ber Wiese ben Denging ge

fchloffen.

Friedrich hielt fo fehr auf bie Chre feines Saufes, daß er erstlich bas Wappen bes Herzogthums, bas fic fein Grogvater mit feinen Deftreichern burch Bergieffung ihres Blutes erfochten hatte, ju feinem eigenen annahm, und daß er fest auf die Frenheiten hielt, die feine Borfahren vom Raifer und Reich erhalten hatten. wegen wollte er auch nicht ben Reichstag zu Ravenna Dach bem flaren Inhalte ber öftreichischen besuchen. Privilegien kann kein Herzog gezwungen werden, auf ch nem Reichstage zu erscheinen, wenn er es nicht aus eis genem guten Willen thut. Eben fo wenig tonnte ber Raifer von bem Friedrich verlangen, daß er bas lebn aufferhalb Deftreich requiriren, ober nehmen follte. Der Herzog schlug es baber bem Kaifer ab nach Italien ju tommen. Friedrich gieng nach Aquileia, und ließ ben Herzog bitten zum wenigstens jest zu ihm zu kommen, er that es aber eben fo menig. Der Raifer leate biefe Aufführung für kindisch aus, und schrieb fie feiner Jugend ju, der Bergog ließ fich aber burch diefe Bertleine rung nicht bewegen, etwas ju thun, mas feinem Pribilegium zuwider liefe. Wollte Friedrich ihn fprechen, fo mußte er fich entschlieffen in feine Staaten nach Portenau zu gehen. Bon hier aus schrieb er ihm, daß,

weil er fich geweigert batte, ibn in Reichsftabten gu befuchen, fo mare er in die öftreichifden Staaten ge-gangen. Jest murbe er tein Bedenken tragen ju ihm au tommen. 21s ber Raifer einige Beit ju Portenau gewartet batte, fo tam Friedrich in größter Dracht mit feinen zwenhundert Rittern in biefer Gtadt an. gieng aber eben fo taltblutig wieber auseinander, als man fich empfangen batte. Die gange Bufammentunft biente ju nichts, als baß fich Friedrich mit bem Ronige Beinrich, und ben langobarbifchen Stabten verband. Der Bergog that es aber mehr aus Gefälligfeit gegen ben Pabft, als aus Saß gegen ben Raifer. Beinrich berebete ihn eigentlich burch allerlen Borftellungen bagu. Er verficherte ibm, bag er bem Gregor einen groffen Dienft baburch erweisen murbe. 21s ber Bergog wieber jurud fam , fo ließ er eine Urmee jufammenftoffen, um das Unrecht, das bie Bohmen im vorigen Jahre in Deftreich begangen hatten, ju rachen.

## 1233.

Friedrich eröfnete die Kampagne mit der Belagerung von Pettau, oder Bitow, einer an den Grenzen von Destreich, Mähren und Böheim liegenden Stadt. Sie war eine von den größten Festungen in Mähren, und man hielt sie für unüberwindlich. Räuber nahmen daher auch ihre Zustucht zu ihr. Sie sielen auf die umliegende Gegend heraus, und führten ihre Beute in das Raubnest, wo sie sie sicher unter sich theilten. Dies nahm Friedrich in kurzer Zeit weg. Als er die Hauptfestung einmal besas, so folgten verschiedene minder wichtige ihrem Benspiele, und ergaben sich gleichfals an ihn. Wenzeslaus war anfänglich auf die Nadpricht von dem Marsche des Herzogs nach Böheim herzugeeilt, als er aber die Grösse der Armee des Friedrichs, und

und bie Eroberung von Pettau vernahm, so jog et fich wieder durch den Bald jurud, ob er fich gleich vorber entschlossen hatte, dem herzoge eine Schlacht ju

liefern.

Friedrich marb burch ben boppelten Einfall ber Bungarn von feinen Eroberungen gurudgerufen. Theil brach in Steiermart ein, ber andre in Destreich. Unbreas und Bela wollten wegen ber Verftoffung bet Sophie von dem Bergoge Strafe nehmen. Zwentens fuchten fie ben Theil von Steiermart wieber zu erobern, ber schon vor langen Zeiten an bies Berzogthum getom= men war. Friedrich hatte die Goldaten aus Steiermart mit fich nach Bobeim genommen, es ward alfo auch ben hungarn leicht von biefer Geite einzufallen, und fich mit Beute zu bereichern. Doch bauerte biese Kreude nicht lange. Die steiermärkischen Bauern versammelten fich mit ihren Ebelleuten, und ftellten fich ibren Feinden entgegen. Bum Unglud hatten fie aber keinen erfahrnen Unführer, ber fie vor ber Sinterlift ber hungarn hatte bemachen tonnen. Als die hungarn bem Unscheine nach vor ihnen flohen, fo verfolgten fie fie zu bigig bis nach Hungarn, fielen in einen Hinterhalt, und wurden gang umzingelt. Es tamen taum funfzig von ber Rieberlage bavon. Sie wurden theils niedergehauen, theils in die Gefangenschaft gefübrt.

Oben an der Donau mar Andreas und Bela felbst in Destreich eingefallen. Ihre Wuth sehte die ganze Gegend in Feuer, ihr Geiß hies ihnen die unmenschlichsten Rauberenen begehen. Die Geschwindigkeit des Friedrichs sehte aber ihrem Einbruche nur kleine Grenzen. Sie kamen nicht weiter als nach höstein. hier lieferte ihnen Friedrich eine Schlacht, in welcher er den vollkommensten Sieg davon trug. Die Könige machten Frieden, und gaben die gemachte Beute wieder zuruck.

Der Herzog geht mit dem Bischofe von Freisingen über ihre gemeinschaftlichen Besitzungen einen Bertrag ein. Wenn an einem solchem Orte ein Unterthan des einen Herrn, einen Unterthan des andern heurathet, so sollen die Kinder, die aus dieser Se gezeugt werden, wie auch ihr Vermögen gleich getheilt werden. Der Herzog soll eine Hälfte bekommen, die zwote der Bischof. Sollte aber Friedrich ohne Erben sterben, so sollten alle Kinder dieser Leute die Kirche von Freisingen

für ibre Obrigfeit ertennen.

Beinrich, ber beutsche Ronig, ber mit bem Dabffe, und ben rebelliften Stadten in Italien im Bunbe ftanb, emporte fich gegen feinen Bater, ben Raifer Friedrich. Er suchte Deutschland an fich ju bringen, und batte fchon viele beutiche Berren auf feiner Geite. Mur ber Bergog von Baiern , Otto, war feinen Abfichten jumiber. Der Ronig rachte fich, fiel in Baiern ein, und belagerte Regensburg. Friedrich, in bem Wahne bem Gregor einen groffen Befallen gu erweisen, tam auf ben ungluctlichen Ginfall, feinem Bundesgenoffen benger von Befen, Befehl, in Baiern einzubrechen, und er richtete ihn auch, als ein Krieger feiner Beit, aus. Er fiel von Scharbing in bas Rlofter Barnbach ein. verjagte Die Monche, und legte öftreichifche Befagung binein. Er gerftorte bas Ufer am Inn, und führte viele reiche Baiern in Die Gefangenichaft.

#### 1234-

Als ber Raifer die Zerftorung, die fein Pring und ber Bergog Friedrich in Baiern anrichtete, in Italien vernahm, fo befahl er benben, die Waffen nieder zu legen. Bende gehorchten bem laiferlichen Befehle. Allein Otto, Bergog in Baiern, war zu fehr aufgebracht, um die Beleidigung, die er von den Destreichern erlitten hatte, nicht wieder durch Verheerungen abzuwaschen. Er ließ seine Bolfer in das land ob der Ens einfallen, und die Gegend verheeren. Das Kloster kambach ward mit andern in die Asche gelegt, und Varnbach wieder erobert. Die baierischen Flüchtlinge, die sich in letztes res Kloster gerettet hatten, wurden sämmtlich getödtet. Ein Theil ward aufgeknüpft, dem andern der Kopf abgeschlagen. Nachdem sich die Baiern auf diese Art selbst Recht verschaft hatten, so wurden die benden Herzoge durch die Vermitlung einiger Pralaten wieder ausgeschnt.

Auf diese vernichtenden Auftritte folgte ein viel angenehmerer. Friedrich vermählte seine Schwester Konstantia mit dem Heinrich, Markgraf in Meissen. Sie war ihm vor neun Jahren versprochen worden, ihr Vater hatte auch schon das Heurathsgut von zwölf taussend Marken bestimmt, das Benlager mußte aber wegen der jungen Jahre der Verlobten dis jest ausgeseht werden. Friedrich severte es mit aller Pracht, aber nicht in seiner Hauptstadt, sondern ihr gegen über jenseits der Donau, in Stadlau. Er hatte die Bürger wegen ihrer Treue in Verdacht, und fürchtete ben dem grossen Fusammenstusse der königlichen und fürstlichen Gaste, und ihres Gesolges einen Aufruhr. In Stadlau lief aber alles friedlich ab.

Friedrich hatte sich durch seine Grofmuth und Gerechtigkeit schon einen so groffen Nahmen erworden, daß sich ganze Wölker bewarben, seine Unterthanen zu wers den. Dies wünschten vornemlich die Krainer. Sie hatten ihren Markgrafen, den Engelbert von Krains burg verlohren, er hatte ihnen keine Kinder hinterlassen, sie waren also ohne Beherrscher. Sie baten den Friedrich sie zu regieren, und ihr Herzogthum mit dem seinigen zu vereinigen. Friedrich gewährte ihre Bitte,

unt

und fieng an, ju feinem Rahmen ben neuen Titel von Krain ju fegen. In zwo Urkunden von diesem Jahre, in welchen er dem Klofter Zwetl feine Besthungen bestätigt, und Erlach von der Maut befreyt, nennt er sich einen Herrn von Krain.

### 1235.

Deutschland ift nach dem Innhalte ber Frenheiten, bie es Defireich jugeftanden bat, verbunden, lefteres gegen alle feine Feinde ju vertheidigen, ober ihm mit Belbe benjufteben. Benbes mar in ben Rriegen, Die Friebrid mit Sungarn und Bobeim fuhrte, unterlaffen worden. Der Bergog gab aber feine Unfpruche nicht auf, fonbern martete nur auf eine fchicfliche Belegenbeit, fie geltend ju machen. Diefe glaubte er gefunden au haben, als fich ber Raifer in Steiermart befant. Er fam aus Italien, und gieng über Uquileia nach Deutschland, um feinen Gobn, den romifchen Konig, Beinrich, megen ber Emporung ju ftrafen. Der Berjog reifte ibm nach Steiermart entgegen, und verlang= te ju feiner Entfchabigung gren taufend Marten, ber Raifer fcblug ibm aber feine Bitte ab. Der Bergog er= flarte zwar hierauf, bag er bem Friedrich nie mehr fo, wie borber, bienen murbe, biefer febrte fich aber febr wenig an feine Drobung. Er machte im Begentheile eine viel groffere Wegenforderung. Das Beurathegut ber Pringeffin Margareth mar noch nicht bezahlt morben, Dies wollte er jest. Er feste ibm fogar bren Termine in bem nachften Jahre, binnen welchen er es abtragen follte. Wurde er biefe Beit vorben geben laffen, ohne ihm bas Gelb einzuliefern, fo wollte er es mir ben Waffen eintreiben. Diefe Drohungen festen ben Berjog in teine fleine Unruhe, er ließ aber ben Duth boch nicht finten. Er tam auch auf ben Reichstag nach Mains, Maing, wo fein Schwager abgefeht werben follte, ebert fo wenig, als auf die vorhergehenden, ob ihn gleich ber

Raifer befonbers bagu berufen batte.

Wenn hingegen eine Reife aufferhalb ber Grenze feiner Staaten bem Privilegium von Deftreich teinen Gintrag thun tonnte, jo übernahm er fie febr gerne. Er gieng baber nach hungarn auf Die Bermablung bes Undreas. Diefer alte frankliche Ronig beweibte fich nun jum brittenmal. Er heurathete bie Beatrir bon Efte, und weil er auf bem Benlager ber Ronftantia ju Stadlau mar, fo erforderte Die Boflichfeit Die Begenwart bes Friedrichs ben bem Liebesfefte bes Unbreas. Diefer nachbarliche Befuch mar aber bie Quelle eines für Deftreich unüberfebbaren Unglude. Die Groffen in Sungarn fernten ben Friedrich tennen, gewannen ibn wegen feiner Leutfeligfeit, und feiner fconen Ge ftalt lieb, und munichten ibm ihre Krone aufzufeben. Bela, ber Pring des Andreas, mertte bas Borhaben ber Sungarn, und fieng an ben Friedrich gu baffen. 21s er nach bem Tobe feines Baters felbit regierenber Ronig ward, fo artete biefer Groll in ben beftigften Krieg aus.

## 1236.

Friedrich hatte aber offenbar die größte Schuld daben. Vor Ruhmbegierde, vor jugendlicher Hitze überlegte er nicht die Folgen seines Unternehmens. Er überdachte nicht einmal die Gefahr seines Vorhabens, nicht ob er es vor den Augen Europens vertheidigen konnte. Alle diese Bedenklichkeiten waren ben ihm keiner Ueberlegung werth. Der Glanz der hungarischen Krone blendete seinen Verstand so sehr, daß der dunne Nebel, der ben einem solchen Projekt in der Vernunft eines jeben Menschen hätte aussteigen sollen, unterdrückt ward.

Er hatte jum wenigften ben Unwillen ber Sungarn gegen ihren Ronig mehr follen reifen laffen, er fonnte aber biefe Zeit nicht erwarten. Blos auf bas heimliche Einladen ber Rebellen brach er ein, ebe fich biefe offent= lich emport hatten. Die gange Sache mußte alfo ben Bang nehmen, ben fie nachber genommen bat. Ronig Bela fieng feine Regierung mit aufferfter Strenge Db er eine gerechte Urfache bagu batte, ober nicht, wird nirgends bestimmt. Die Politif herrichte jum menigften nicht in feinem Betragen. Er machte baburch bie hungarn nur nach bem Friedrich noch mehr luftern, und fich verhafter. Gie fchicften brenmal Bothen an ben Bergog, fie lieffen ibm unter gemiffen Bedingungen ihre Krone antragen, ber lebte Bothe ward aber burch bas machfame Muge bes Ronigs aufgefangen, und vor ihm gebracht. Jest war ber gange Dlan ver-rathen. Bela ruftete fich auf alle Falle gegen feine Unterthanen, und gegen bas Unternehmen bes Friedrichs.

Diefer mar auf Die erfte Dachricht mit einer Urmee bon brenffig taufend Dann in Sungarn beimlich eingerudt, und erwartete einen allgemeinen Aufftanb. Gei= ne hofnung betrog ibn aber. Die Berfchwornen maren fcon entbedt, und fammtlich bestraft worden, jeboch nicht am teben. Bela fchicte fie nur in bas Glend, einige legte er in bas Befangnif. Die treuen Unter= thanen bes Ronigs wollten aber bem Friedrich gu Ge= fallen meber ben Bela abfegen, noch ben Bergog gu ihrem Regenten haben. Den Friedrich argerte es, bag er feine Wunfche fo gam aufgeben mußte, und rachte fich bafur an ben Sungarn. Er raubte ihnen ihre Saabe, und verheerte bas tand. Bela batte aber mit feinem Bruber feine gange Dacht indeffen gufammen gezogen, und flog eiligft bem Bergoge entgegen, als biefer fich nech immer bamit beschäftigte, was ihm bie Rachfucht, und ber Born über bas Scheitern feiner Wunfche bes

Die Armee bes Konigs war ungleich ftarter, als jene des Bergogs, demungeachtet wollte dieser schla= Allein Die Destreicher gehorchten seinen Befehlen aen. Sie fürchteten ben Berluft ihrer gemachnicht mehr. ten Beute, und die Sache, fur die fie fechten follten, schien ihnen überhaupt nicht bie beste zu senn. Als ad nur der Vortrab der Feinde zeigte, so flohen fie, und ber Bergog tonnte fie auch nicht bewegen, Stand gu halten. Thre Flucht zog die Flucht des Friedrichs nach lid).

Schaam und Schmerz bemeisterte fich jest ganz bes Bergens bes Bergogs. Nicht einmal in seinen Staaten tonnte er bor Befturjung an feine eigene Bertheibigung Die Reinde brachen ein, ohne daß es ihnen jemand verwehrte. Sie ftreiften bis nach Wien, Bela . bestrafte seinen Debenbuhler mit ber Berftorung bes gansen landes, und machte nicht eber Friede, bis ion Frie-

brich mit einer groffen Summe erkaufte.

Der Bergog marf jest feinen gangen Born von bem Reinde auf feine Unterthanen, die ihn, da er ihrer Sulfe am meiften bedurfte, verlaffen hatten. Berfchiedene vom Abel, die in der Armee hohe Stellen betleideten, und fich geweigert hatten, gegen die Bungarn zu fechten, murben begradirt. Burgerliche, Die dem Bergoge Proben von ihrer Treue abgelegt hatten, ruckten in ihren In Destreich und Steiermart schrieb er auf Mang ein. jedes Haus eine neue Abgabe aus, um die Summen ju ergangen, Die er burch bie Rleinmuthigkeit feiner Armee verlohren hatte. Bugleich wollte er aber feine Unterthanen megen ihres Ungehorfams baburch ftrafen. Weil nun jede, auch die nothwendigste neue Auflage. bie befangenen Unterthanen jum Bibermillen bewegt, fo lieffen fie fich auch auf gleiche Weise unter bem Berjoge Friedrich von ihm beherrschen. Sie beschuldigten ihren herrn ber Grausamkeit und bes Beißes. Øie

verschworen fich fogar gegen ibn. Die Rlofter wollten Die Steuer gar nicht gablen, Friedrich ließ fie aber burch feine Milig eintreiben. Geine Mutter rieth ihm gwar glimpflicher mit ben Unterthanen zu verfahren, allein er Schütte Die Mothmendigfeit ber Auflage vor. fchritten die Goldaten feinen Befehl, fo fonnte man bies bem Bergoge nicht gur taft legen, fondern bem Unges horfam berjenigen, Die ju den Musgaben bes Gtaates nichts bentragen wollten. Ueberhaupt ift bies auch ein unaufhaltbares Uebel. Der Golbat lagt feiner Bunge ihren lauf, er begeht im Erequiren Erceffe, er macht fich ofters Graufamfeiten fculbig, Die weber ber Regent allezeit erfahrt, noch vielmeniger geboten bat. Dies mar jum menigsten bier ber Fall. Alles, mas ber Golbat begieng, ward auf die Rechnung bes Bers . jogs gefchrieben. Rriebrich marb baburch fo verhaft. baß feine Unterthanen fich vom Raifer einen andern Regenten ausbaten. Theobora, aus Furcht einer Revolution, floh von Judenburg nach Bobeim.

Der Raifer, ber ben Bergog ohnebies mit Rrieg. überziehen wollte, weil er bas Seurathsgut noch nicht bezahlt batte, borte bie Rlager mit Bergnugen an. Er beidied ben Friedrich nach Mugsburg, um fich gu berantworten, legterer ließ aber meber bie Bothen Des Raifers vor fich ericheinen , noch befuchte er ben Reichs-Dagu hatte er die michtigften Grunde. Er muß= te, bag nicht nur ber Ronig Beinrich, fonbern auch feine benben Cohne, Friedrich und Beinrich , Die boch fein Berbrechen begangen batten, im Befangniffe burch Gift maren bingerichtet morben. Der Raifer verheimlichte gwar ben Tob biefer jungen Pringen, er fuchte Die Welt ju überreben , baß fie noch lebten , und hatte gerne die Schuld ihres Tobes nach bem Ende feines Les bens auf ben Manfred gemalzt, ber Bergog batte aber genaue Dadrichten bon ihrem Schicffale erhalten.

Seine Schwester Margareth marb gleichfals in Ralabrien im Gefangniffe verwahrt. Die Gumme Diefer Befchulbigungen mar fo groß, bag er fich unmöglich entschlieffen fonnte, nach Mugsburg zu geben, ob ibm gleich ber Raifer ein frenes Beleit angeboten hatte. Der Raifer that ibn alfo als einen Uebertreter feiner Befehle Der Grund feines Saffes mar aber bie in bie Acht. Worenthaltung bes Beurathsgutes, und die abichlage liche Untwort, Die er von ihm erhielt, als er ihn jum Benftanb gegen bie Staliener aufforberte. ben er miber bie langobarben vorhatte, binberte ibn amar perfonlich von ben Lanbern bes Bergoge Befit ju nehmen, er gab aber bem Ronige von Bobeim, bem Bergoge von Baiern und noch vielen Pralaten ben Auftrag, es in feinem Dabmen zu thun. Diefe ructen mit ihren Bolfern in Deftreich, Steiermart und Rrain ein, permufteten biefe ichonen lander ganglich, und bie aufrubrifchen Unterthanen bes Bergogs hatten von ihren neuen Freunden viel mehr Unrecht ju erdulben, als fie je unter ihrem rechtmaffigen Berrn ausgestanben batten. Diefer begab fich gleich in Die unüberwindliche Reffung Deuftabt, und wartete in berfelben ben Musgang ab. Mls ibn bie Stadt Wien um Rath fragte, wie fie fic ben bem Unruden ber Feinde verhalten follte, fo erlaubte er ihr fich ju ergeben, um ber Plunberung baburch zuvorzufommen. ling und Debling maren auffer Deuftadt die einzigen Feftungen, Die ber Bergog in feiner Gemalt bebielt. Alle andre hatten fich bie Feinbe unterworfen. Der Burggraf von Murnberg marb bierauf von bem Wenceslaus und bem Deto gum Kommendanten in Wien eingefest.

Gegen das Ende des Jahres fam ber Raifer felbft

von Italien über Steiermart nach Wien.

#### 1237.

Die Burger und einige Ministerialen bes Herzogs empsiengen ihn mit aller Pracht. Sie baten ihn, einige Zeit ben ihnen zu bleiben; Friedrich that es, as und trank mit den Fursten, die er an seinem Hofe hatte, sonst verrichtete er aber nicht viel nühliches. Seine Arbeit, den ganzen Winter über, bestand darinn, daß er die Herzogthumer Destreich und Steiermark mit dem romischen Reiche verband, Wien für eine Reichsstadt erklärte, und ihr den einköpfigen goldnen Abler im schwarzen Felde zum Wappen gab, eine Studienkommission niedersehte, etliche Privilegien der östreich schen Klöster bestätigte, und seinen Prinzen, Konrad, zum

romifchen Konig erflaren ließ.

Der Raifer glaubte beständig, Friedrich murbe fich bor ihm bemuthigen, ju ihm nach Wien tommen, und um Gnabe bitten, ber Bergog bachte aber gar nicht baran. Er blieb bestanbig in Deuftabt rubig liegen. Da er fich endlich von bem feften Entichluffe bes Ber= jogs, und von ber Geringschatung aller faiferlichen Berordnungen überzeugte, fo gieng er meg, und über= ließ bem Bifchofe von Bamberg, Etbert, einem febr friegerifchen Danne, ben Dberbefehl. Go lange biefer lebte, tonnte ber Bergog über feine Feinbe nicht bie Dberhand erhalten, jum Glude ftarb er aber bald. Der Burggraf von Rurnberg marb indeffen von ben Bifchoffen von Paffau und Freifingen an feine Stelle gefest. Diefer bejas aber meber bas Unfeben, noch Die Geschicklichkeit bes Pralaten. Jest befam ber Berjog neuen Muth und neue Sofnung feine Lage ju bers beffern. Er jog ben Graf von Bogen mit neuen Bolfern an fich, und mar nun fart genug feinen Seinben Die Spife gu bieten. Dies that er auch bald mit bem gludlichften Erfolg. Der Burggraf, Die Bifdbofe von

## Geschichte ber Destreicher.

340

Rreifingen und Daffau hatten einen Tag bestimmt, an welchem fie fich mit bem Patriarden von Aquilcia über bie Angelegenheiten Destreichs auf bem Steinfelde ben Meustadt bereden wollten, und hatten zu ihrer Sicherbeit eine groffe Bebedung ben fich. Friedrich war von ihrer Starte und von ihrem Wege genau unterrichtet, und lauerte mit bem Grafen von Bogen auf bie etftern, als fie wieber nach Wien guruck geben wollten. So bald, als fie anruckten, fo fiel er aus feinem Sinterhalte bervor, schlug ben Burggraf in bie Flucht, und nahm bie zwen Bifdbife gefangen. Diese behielt er aber nicht lange ben fich. Er gab fie loß, und Ru= biger, Bischof von Passau, ward durch die Grofimuth bes Friedrichs fo febr gerührt, bag er fich nachher aus allen Rraften fur ben Bergog ben bem Raifer vermenbete.

Nach diesem Treffen bekam die Sache des Serstogs eine ganz andre Gestalt. Fünf Festungen ergaben sich wieder nach und nach an ihren angebornen Serrn. Friedrich war nunmehr im Stande seine siegende Wassen jenseits der Donau auszubreiten. Die Bohmen waren die an diesen Fluß mit ihrer Armee vorgedrungen, der Perzog gieng ihnen entgegen, und lieferte dem Könige verschiedene blutige Schlachten.

## 1238.

Wenceslaus war der gefährlichste Feind des Friedbrichs, er befrente sich aber am ersten von ihm. Der König zerfiel mit dem Kaiser. Friedrich nußte diesen Bruch, und suchte den Wenzel auf seine Seite zu brins gen. Er bot ihm das ganze nördliche Destreich an, wenn er seine Waffen nicht mehr gegen ihn tragen, sondern für ihn streiten wurde. Der König hätte nie mehr erslangen können, wenn er auch den Krieg gegen den her-

jog fortgefest batte, er nahm alfo biefe Theilung an, und fochte nunmehr fur ben Friedrich. Diefer marb baburch feinen Reinden wieder fürchterlich. Er eroberte taa, Ens, noch viele andre Stabte, ber großte Theil feiner lander ergab fich ibm mehr fremwillig, als gegroungen. Der Moel hatte fich von feinem 2ffett binreiffen laffen, und nicht nach feften Grunbfaben gebanbelt, er mar aufferft unbeftandig in feinem Entichluffe. Er liebte bald biefen, bald jenen Regenten, er mar muthwilliger, als ungetreu. Er fieng icon wieber an, ben Friedrich mit Lobfpruchen wegen feiner Tapferfeit gu erheben, und bie borber erbulbeten Ungerechtigkeiten nicht ibin, fondern feinen Generalen jugufchreiben. Die Denfungsart bes Abels nahm auch bas Landvolf an. Dur bie Steiermarter maren troffiger, als bie Deftreicher, Wien und einige wenige Stabte ausgenommen. Der Raifer ichidte eine gange Urmee aus Steiermart nach Deftreich, fie ward aber auch ganglich von bem Friedrich auf bas Saupt geschlagen. Dem neuen tai= ferlichen tommandirenben General, bem Grafen von Cherftein, gieng es nicht viel beffer. Der Raifer wollte burch ibn ben Rubm feiner Waffen, ber nach bem Tobe bes Bifchofs von Bamberg ju fallen anfieng, wieder berftellen, er fcbicte ibn mit einer neuen Urmee nach Deftreich, Friedrich gieng ibm aber nach Tuln entgegen, und gernichtete Die größte Starte feiner Dacht. Raum mar er fo gludlich nach Wien zu entflieben. Aber auch bier fand er ichon eine fo groffe Beranberung in ben Gemuthern ber Burger, bag er fich feiner Der= fon recht anvertrauen tonnte. Dies mar die Urfache, warum er fo menig in Deftreich ausrichtete.

## 1239.

Mitten in Diefen Unruhen vermählte ber Bergog feine Schwester Gertrud mit bem Beinrich, Landgra-

fen in Thuringen , ju Reuftabt. Go groß mar fein Beift , und fo unüberwindlich fein Duth , bag er noch an folde Fenerlichkeiten bachte, und fein Unfeben muß ben ben beutschen Furften eben fo groß gemefen fenn, ba fie fich ihn jum Schwager mablten. Die Dacht bes Raifers batte aber burch ben Bann einen groffen Stoß gelitten, er fonnte feine Mufmertfamteit nicht mehr fo ftart auf Deftreich richten, und fo wie biefe fcmader mard, in eben bem Grabe muchs bie Starte bes Berjogs. Bang Deftreich ob ber Ens ftand wieder in feiner Bewalt, im Lande unter ber Ens mar er auch fcon ber Geine hauptftabt, und bie Buneimachtigfte Theil. gung einiger ablichen Perfonen ichienen ihm nur noch allein zu fehlen. Benbe maren aber burch feine Bute nicht jur Uebergabe ju bewegen. Die lettern juchtigte er burch bie Berheerung ihrer Meder und Weinberge. ober er ernbtete felbit auf ihren gelbern, um fie burch ben einbrechenden Dangel auf anbre Gebanten gu bringen. Die erfte hatte fich an bem Benfpiel ber anbern Stabte, benen ber Bergog fogleich vergieb, fo balb fie fich ergaben, fpiegeln tonnen, fie blieb aber noch auf ihrer Sart nadigfeit, und unterwarf fich nicht, blos aus ber uns nothigen Furcht bor ber Strafe. Friedrich fchlof fie beswegen auf allen Geiten ein, und fcnitt ihr bie Bufubr ab.

### 1240.

Wien wird erobert. Durch die größte Hungersnoth ward es gezwungen die Thore zu öfnen. Die Theurung war so hoch gestiegen, daß eine Mehe Getraid
sieben Gulden kostete. Viele Leute, die es nicht bezahten konnten, starben vor Hunger. Die Burger hatten
sich schon auf die schärfste Uhndung des Herzogs vorbereitet, sie wurden aber wider Vermuthen sehr gnadig
behan-

behandelt. Die vielen Unglucksfälle, die Friedrich ausgestanden hatte, dampften seine Sige, und die Burger waren nur schon zu sehr durch den Hunger gezüchtigt worden. Sie bereuten ihren Fehler, und die Berschonung von der Strafe machte sie aus Dankbarteit in der Zukunft nur noch getreuer. Mit Wien hatte der Herzog alle seine Staaten wieder unter seine Bothmässig-

feit gebracht.

Mus Steiermart jog ber Raifer feine Truppen, und übergab bas gange Bergogtbum feinem rechtmaffi= gen Befiger. Er fcbidte jest fogar Gefanbte an ben Friedrich , und ließ ibm feine Gnabe und ben Frieden Der Raifer hatte megen feiner Bannfache ben Benftand ber beutschen Furften nothig, befonders brauchte er aber bie Sulfe bes tapfern Berjogs gegen ben Ronig von Bobeim. Diefer mar bon ber Geite bes Raifers auf bie Geite bes Pabftes übergetreten. Um ihn jum Rachtheile bes Raifers burch ben Zuwachs bes nordlichen Deftreichs nicht ju machtig werben ju laffen, mar ein tapferer Dann nothwendig ibn in feine alten Grengen gurud ju meifen. Diefer mar nur in Friedrich allein zu finden. Der Raifer fonnte fich auch in fo fern auf feine Treue verlaffen, weil er felbft ein Bundniß gegen ben Raifer ausschlug, von bem er boch Der Ergbischof von fo febr beleidigt morben mar. Salzburg fchrieb bem Raifer biefe gute Befinnung bes Berjogs, und legte baburch ben Grund jur ganglichen Aussohnung.

Der Friede mit dem Kaiser gebar aber einen neuen Krieg mit dem Könige von Böheim. Dieser verlangte das nördliche Destreich, Friedrich schlug es ihm aber aus zwo Ursachen ab. Destreich ware in den vorigen Jahsten so sehr von ihm verwüster worden, zwentens könnte er wider den Willen des Kaisers keinen so beträchtlichen Theil seiner kander veräussern. Er ware von dem

Raiser in alle seine lander wieder eingesett worden, folglich auch in den Theil von Destreich, der jenseits der Donau lage. Wenzeslaus sieng in seinem Grimme schon wieder an in den Staaten des Herzogs zu rauben und zu plundern, die Kalte aber, die ungewöhnlich früh einbrach, zwang ihn nach Boheim zurück zu gehen. Im Winter ward der Friede durch das Verlöhniß der Gertrud, der Prinzessin Heinrichs, des Grausamen, mit dem ältesten Sohne des Wenzels, Wladislav, wieder hergestellt.

#### 1241.

So balb, als ber Herzog vor ben auswärtigen Feinden Ruhe hatte, so verwandte er seine Zeit auf Kirchen und Aloster. Diesen schenkte er entweder neue Gnaden, oder bestätigte ihnen die alten Gerechtsame, oder setzte sie seit, wenn sie streitig waren. Die Absvolatie über die Kirche in Enzersdorf brachte er auf das Bitten des Bischofs von Freisingen für fünf hundert Gulden an sich, der Probstei Suben in Baiern erließ er den Zoll auf dem Inn, der Abtei Osterhofen bestätigte er die Frenheit von der Maut in Destreich, und im Passau setzte er die Orte fest, die er von dieser Kirche zu tehn hatte.

Der Himmel erlaubte ihm aber nicht, diese Ruhe lange zu geniessen. Er mußte schon wieder zu den Waffen greisen, und Hungarn vertheidigen, das unter der Macht seiner Feinde erlag. Die Kumanen, ein sarmatisches Volk, die von den Tataren aus ihren Sistengedrückt wurden, kamen nach Hungarn, und baten sich von Bela die Erlaubniß aus, in seinem Reiche, als Freunde, wohnen zu durfen. Bela willigte in ihre Vitte auf die Fürsprache der Geistlichkeit. Die neuen Ankömunlinge versprachen die christliche Religion anzu-

nehmen,

nehmen, und dies bewegte die hungarischen Pralaten sich für sie zu interessiren. Nach und nach kamen aber so viele Kumanen nach Hungarn, daß sich die Unterschanen ben dem Könige darüber beschwerten. Ueberdies sielen sie ben dem Volke in den Verdacht, mit den Tataren im Verständnisse zu senn. Denn diese überszogen nun selbst Hungarn mit einer unzähligen Urmee, und was die Eingebornen vorher befürchtet hatten, gesichah. Die Kumanen schlugen sich mit ihrem Könige Kutan zu den Tataren, und machten gemeinschaftliche Sache.

Bela bot feine ganzen Krafte gegen bie Tataren auf. Ben bem Gregor brachte er es bahin, daß er gegen diese schrecklichen Feinde bas Kreuß predigen ließ. Der König flehte alle benachbarte Fürsten um Sulfe an, er schickte ben Bischof von Waihen an ben Kaifer, er versprach, ihm sein Reich zu unterwerfen, wenn er

ibn von ben Tataren befrepen wollte.

Diemand fand aber bem Ronige fraftiger ben, als ber Bergog von Deftreich. Die Konigin war ichon vorber ju ihm mit ben Schafen in Gicherheit gebracht worden, jest gieng er felbft in bas lager bes Bela nach Sier legte er verfchiebene Proben von feiner Za= pferfeit und Ruhnheit ab. 21s' bie Tataren fich eines Tages an ben Dauern von Deft feben lieffen, fo that er einen Musfall auf fie. Gie floben nach ihrer Gitte, er jagte ihnen aber nach , burchborte einen mit ber fan= se, einem anbern bieb er ben Urm ab, und fam mit einigen Gefangenen zu bem Bela gurud. Bernach befrente er auch bie Sungarn von bem verhaften Rutan. Er belagerte feine Stadt, und Rutan vor Furcht, ben aufgebrachten Goldaten in Die Banbe ju fallen, entleibte fich fury vor ber lebergabe. Friedrich gieng nach Diefem Giege nach Deftreich gurud.

Mit bem Tobe bes Kutans ward aber das Feuer bes Krieges nicht erstickt, sondern nur noch mehr angefacht. Die Tataren zogen sich jest alle ben Pest zusammen, und übersielen den Bela benm frühen Morgen, als er es sich gar nicht versah. Sie steckten das tager in Brand, sie richteten das größte Blutbad an, sie ermordeten alle Bischofe, Grafen, Greise und Junglinge. Bon der grossen Armee retteten sich nur wenige

mit bem Ronig.

Bela flob zu feiner Gemablin, Maria, nach Deft-Briedrich nahm ihn anfanglich freundschaftlich reich. auf, hernach zwang er ibn aber zur Auslieferung bennabe aller feiner Schafe. Er wollte fich baburch von bem Schaben erholen, ben er vor einigen Jahren erlitten batte, als ihn Bela nothigte ben Frieden mit einer unmaffigen Gumme ju erfaufen. Der Ronig batte aber meder am baaren Gelbe, noch an Rleinobien und Gilbergeschirr fo viel ben fich, als jene Gumme betrug. Die foitbaren Steine und bas Gilber murben fur gmen taufend Dtart angefchlagen, ob fie gleich bober im Berthe waren, und fur bie ubrige Summe, Die in ber größten Bahl auf gehn taufend Dart angegeben wird, verfehte Bela bie bren nachften an Deftreich liegenben Grafichaften. Friedrich nahm fie fogleich in Befit, und befestigte fie auf feine eigene Roften gegen bie Ginfalle ber Tataren. Daburch baute er fich felbft in Rudficht auf feine Bergogthumer eine Bormauer gegen biefe Reinde, und Bela befam in feinem Reiche fefte Dlage. Blieben biefe von ben Tataren fren, fo fonnte ber Ronia hoffen fein ganges Reich in furgem wieber zu erobern. Bela war von ber edeln Abficht bes Bergogs fo febr übergeugt, bag er fich nirgends über ibn beflagte, welches er boch gewiß nicht murbe unterlaffen haben, wenn er fich baburch beleibigt gefunden batte. Friedrich bealeis tete ihn und feine Gemablin nach Dalmatien , und bingte mit bem empfangenen Gelbe bie Bulfe feiner Dadsbarn, weil er vorher fab, bag bie Tataren auch in feis ne Lander einbrechen murben.

### 1242.

Im Mugust ftanben fie ichon in Deftreich. brich batte auffer feinen eigenen Unterthanen auch noch Bohmen und Karntner ben feiner Armee, überbies batte er aus allen Seftungen bie meiften Krieger berausgezogen, weil biefe am wenigsten bon ben Reinben gu fürchten hatten. In ber Sauptfestung Deuftabt maren nur funfzig Golbaten mit zwanzig Bogenfchugen gurudgeblieben. Ben biefer lagerten fich bie Tataren. Won ben erhabenen Orten ber Stadt fonnte man bie gange tatarifche Urmee überfeben, und bie menigen Golbaten, bie barinn lagen, betrachteten mit ihren Mugen bie Unmenschlichkeiten, bie bie Feinde an bem Landvolle Mus bem Sauptlager ftreiften fie nicht nur ausübten. in ber gangen Begend berum, fondern fie tamen fo gar bis an die Donau berauf vor die Thore von Bien. Friebrich rudte ihnen berghaft entgegen. Als er ihnen aber mit bem Ronige von Bobeim, bem Patriarchen von Mquileia , bem Bergoge von Rarnten , und bem Dartgrafen bon Baaben fo nabe tam, bag fie feine geordnete Schlachtordnung gang überfeben fonnten, fo floben fie eiligft bavon. Die Laufer nahmen ihren Weg wieber auf Sungarn gu, es murben aber viele auf ber Rlucht niebergehauen, und einige gefangen genommen. Bai= ern und gang Deutschland marb alfo burch bie Tapfer, teit ber Deftreicher bon bem gefährlichften Reinbe, ben es je gefürchtet batte, befrent.

Friedrich giebt ben Rloftern Lilienfeld, Zwetl, 20munt, Melt verschiedene Gnadenbriefe, und feht mit bem Bischofe von Frenfingen die Summe fest, wie viel

# Geschichte ber Destreicher.

348

er jahrlich für die Abvolatie ber Kirche Enzerstorf erhalten foll.

### 1243.

Der Bergog hatte mit seiner britten Gemahlin icon brenzehn Jahre in ber Che gelebt, und noch feine Rimber mit ihr gezeugt. Er war in Gefahr unbeerbt ju fterben, wenn er fie langer zu feiner Bemablin bebielt; ber ganze babenbergische Stamm mare mit ihm erloschen. Das Wohl bes Staates, feine Ehre verlangte aber fein Saus fortzupflangen. Er mußte auf Mittel finnen ben Abgang ju verhuten, es mar aber tein anders übrig, als die Chescheibung. Die Rirche lagt biefe, wenn bas Wohl bes tandes barauf beruht, ju, Friedrich tonnte fie aber noch auf einen andern Grund ftugen. Er mar mit ber Agnes vermanbt. Frenlich nicht fo nahe, bag Die Che gar nicht hatte bestehen tonnen, aber boch in bem Grade, um einen scheinbaren Grund herzuholen. Sie war die Bruderstochter ber Gertrud von Meran, und biefe mar die Mutter bes Bela, bes vierten. Die zwote Gemahlin bes Friedrichs, Gophia, mar aber eine Schwester ber Maria, Gemablin Bela, bes vier-Daber mard ber Grund jur Scheidung genom-Der Bergog berebete fich erft mit bem Bifchofe von Paffau über Diese Trennung, hernach geschah fie aber zu Freisach wirklich burch ben Ausspruch bes Erzbischofs von Salzburg, des Bischofs von Passau, Sel-Tau, Lavant, vieler öftreichischen Pralaten, und etlider Rechtsgelehrten. Manes appellirte von biefent Spruche nach Rom, es blieb aber ben bem einmal gefällten Urtheil.

Bu biefen zwen Grunden tom noch ein britter. Agnes hatte fich in dem Achtsproces von ihrem Gemahl getrennt, und war mit bem Kaiser nach Steiermark gegangegangen. Der Herzog fand fich baburch fo febr beleis bigt, bag er ihr einen ewigen Haß zuschwor. Als fie nach ber Eroberung seiner Lander wieder zu ihm gieng, so bachte er doch auf Mittel und Wege, sich auf bestän-

big von ihr ju befrenen.

Die Chescheidung beleidigte ben Bela. Er wollte sich durch die Benhulfe ber rhodiser Ritter, und bes hungarischen Sauses Frangipani zu eben der Zeit raten, als er von Dalmatien über Destreich in sein Reich, das die Tataren verlassen hatten, zurückgieng. Friedrich stellte ihm aber ben der teitha so geschwind eine Urmee entgegen, daß er es für jest unterlassen mußte.

Hierauf verlobte fich Friedrich zu Wels zum viertenmal mie ber Prinzeffen bes Otto, Berzogs von Baiern. Der Krieg, ber auf der Grenze am Inn ents

ftand, machte bie Bermablung rudgangig.

Der Bergog gesteht bem Klofter Ultaich in Baiern, ber Probsten Gantt Polten, bem Rlofter Zwetl und ber Probsten Gantt Florian wieder Freyheiten ju.

#### 1244.

Heinrich von Walbeck, ein Ministerial bes Bisschofs von Passau, war die Ursache von den Zwistigsteiten zwischen dem östreichischen und bairischen Hause. Er siel auf seiner Festung Obernberg am Inn heraus, und raubte in der anliegenden Gegend. Der Bischof von Passau, der es ihm hatte verdieten konnen, that es nicht. Dadurch machte er sich den dem Friedrich verdächtig. In der Hisc belagerte der Herzog das Schloß des Bischofs, Ebersberg an der Traun, und zerstörte es. Hernach gieng er vor Obernberg. Dies eroberte er, und legte den Vernhard und den Ulrich von Schaumburg mit einer hinlänglichen Besahung hinein. Er besuchte hierauf seine Braut, und seinen kunfti-

fünftigen Schwiegervater in Baiern, sie nahmen aber ihn mit allen seinen Geschenken sehr frostig auf. Otto sah die Sache des Heinrichs von Walded, als seine eigene an, und als die Grasen von Schaumburg nachber eben so wohl plunderten, als der vorige Besiker, so erkaltete die Freundschaft dieser Herren ganz. Es ward an keine Vermahlung mehr gedacht. Der König von Hungarn, der beständig noch Rache drohte, trat auch wieder mit dem Könige von Böheim, und dem Herzoge von Kärnten gegen den Herzog in ein Bundenis. Alle rüsteten sich, um mit dem Anfange des Jaheres los zu brechen.

Friedrich gelobt wiber die Preuffen zu ziehen, und läßt bas Fest bes beiligen Kolomanns zum erstenmal in

gang Deftreich fegern.

### 1245.

Der Reichstag, ben der Kaifer nach Verona aussschrieb, hinderte ben Herzog persönlich gegen die Preussen zu streiten. Er gab dem Drusiger von Schrattenthal den Oberbefehl über die Truppen, die gegen die Ungläubigen fechten sollten, er war aber lange nicht so tapfer, als Heinrich von Lichtenstein, der zu gleicher Zeit mit dem Drusiger nach Preussen zog. Dieser floh in einem Tressen, jener stellte es aber wieder her. Er eroberte von den Pommern die Beute, die die Destreischer vorher gemacht, unter der Anführung des Drussgers aber wieder verlohren hatten.

Friedrich war unterbessen nach Berona auf ben Reichstag in Begleitung seiner zwenhundert Ebeln mit berschiedenen Fürsten gegangen. hier bat er den Kaisfer die öftreichischen Frenheiten zu bestätigen. Dieser that es nicht nur sehr gerne, sondern sehte auch auf bas Diadem, ober ben über den herzoglichen hut weglau-

fenden

fenden halben Birtel bas Rreut aus ber faiferlichen Jest mar ber hut ber lettern am nachften ge-Briedrich blieb aber nicht einmal baben fteben. bracht. Er bot bem Bergoge auch bie fonigliche Wurde an, Diefer fcblug fie aber aus, um ben Pabft nicht ju beleibi= Der Raifer glaubte, ber Bergog murbe begierig nach Diefer Chre greifen, und hatte ihm auch fcon ben toniglichen Ring burch ben Beinrich, Bifchof von Bamberg, nach Wien geschickt, und bas Stanbeserbobungsbiplom entwerfen laffen, ber Bergog verbat fich aber Diefelbe. Unbre Beschichtschreiber fagen, ber Raifer mare felbft von feinem Borfage wieder abgegangen, weil ihm ber Bergog feine Dichte, Die Tochter Seinrichs, Des Graufamen, Gertrud, Die ichon mit bem Bladislav mar verlobt worden, nicht jur Gemablin batte geben wollen.

In der Abwesenheit des Friedrichs hatte der Herzog Otto von Baiern das Schloß Obernberg belagert, die Grafen von Schaumburg hielten sich aber sechs Woschen in demselben mit der größten Tapferkeit. Endlich langte Friedrich aus Italien an, um das Schloß zu entsehen. So bald er anrückte, hob Otto die Belagerung auf, und zog sich in das innere Baiern zurück.

Mun fiel ber König von Böheim mit dem Herzoge von Karnten, Ulrich, in Destreich ein, um das Versprechen zu erfüllen, das sie dem Könige in Hungarn gegeben hatten. Sie schlugen ihr tager ben taa auf. Friedrich wollte ihnen mit einer ungleich geringern Urmee ein Treffen liefern, der Kommendant in taa, Bernhard Preust, hielt ihn aber doch noch so lange davon ab, die er mehrere Voller an sich gezogen hatte. Jest konnte ihn aber niemand bereden, das Treffen länger aufzuschieben, ob ihm seine Feinde gleich in der Zahl noch immer überlegen waren. Was dem Friedrich an der Menge abgieng, das ersehte die Geschicklichkeit sein

ner Solbaten. Sie schossen ihre Pfeile nicht auf die Menschen ab, sondern auf die Pferde. Als diese sieslen, so konnten sich die in schwere Kurasse gestackte Soldaten zu Jusse nicht helsen, sie mußten sich ergeben. Wenceslaus floh, Ulrich ward gefangen, und in die Festung taa, nachher nach Staz gebracht. Der Friede der auf aber bald darauf zu Stande. Ulrich nahm die verabschiedete Ugnes zur Gemahlin, und Friedrich verslobte seine Nichte zum zwentenmal mit dem Wladislau, dem altesten Prinzen des Königs.

### 1246.

Rury vor feinem Tobe, als er fich eben ju bem hungarischen Kriege ruftete, ward biefe Beurath geichloffen. Er sab also die Gertrub nur wenige Tage Denn als ber Ronig von Bungarn, Belg, als Frau. borte, bag Wenceslaus, fein Bundsgenoffe, von bem Berjoge geschlagen worden fen, fo ructte er felbst mit . einer groffen Armee an die Leitha an. Ein Frangipani, und verfchiedene rhodifer Ritter tommandirten fie. Sie bestand nicht aus hungarn allein, fondern auch aus vielen Rumanen, die nach Urt ber Tataren fliebend fochten. Friedrich marichirte ihnen voller Muth ents gegen, und lagerte fich ben Neuftadt. Go bald, als ibm die Feinde Belegenheit gaben ju fchlagen, fo ergriff er fie mit Bergnugen, und als fich einige feindliche Borpoften ju nabe an fein Lager magten, fo gieng er in eigener Person auf fie loß, und schlug fie gurud. Die hungarn kamen biefen ju Sulfe, und bas Ereffen ward bald allgemein. Auf benten Seiten warb febe tapfer gefochten, die Sungarn mußten aber boch endlich weichen, und bem herzoge ben volltommenften Sieg laffen. Er verfolgte die Flüchtige, aber mit einer folchen Sike, daß er fich von feiner Armee trennte, und

nur noch zwen Begleiter ben fich batte. Jest Schof ein Rumane feinen Begen rudlings ab. Der Pfeil traf ben Ropf bes Pferdes, auf welchem Friedrich ritt, fo, baß es jufammenfturgte. Als dies bie Feinde faben, fo ritten einige Beharnifchte gurud, umringten ihn mit feinen zwen Gefährten, bobrten biefe nieder, und Rran= gipani flies bem Berjoge fein Schwerd burch bas Auge. Dies gefchah alles fo gefchwind, baß bie Deftreicher unmöglich berben eilen, und ihren Beren retten fonnten. Das Treffen marb zwar wieber erneuert, bie Sungarn murben gum zwentenmal gefchlagen, Briebrid mar aber tob. Geine Unterthanen trugen ben entfeelten Rorper jurud, und fein Rall mar fur Deftreich trauriger, als wenn es die bartefte Riederlage erlitten batte. Rach feinem Tobe überfiel Deftreich unausfprechliches Elend. Dies ofnete nachher auch feinen Berlaumbern bie Mugen. Gie beflagten ibn, als ihre einzige Stube, fie batten ibn gerne wieber aus bem Grabe hervorgeholt, wenn fie ibn nur wieder batten befeelen fonnen. Dit ibm fiel DRreich's Glud. lafter befam die Dberhand, Das feine ftrenge Gerechrigfeit bisber in ben Unterthanen in Zaum gehalten bat-Deftreich warb ber Schauplat innerlicher, verberblicher Kriege, bis es Sabsburgs Stamm mit feinen Sohnen beglückte.

Die Herzogin Mutter, Theodora, wohnte auf dem Schlosse Kalenberg, wo sie ihre einsamen Tage in stillem Vergnügen verlebte. Der Tod ihres Sohnes machte aber auch ihrem Leben ein Ende. Alls sie horre, Friedrich sen nicht mehr, so erschrack sie so sehr, daß sie in eine tödliche Krankheit siel. Nach acht Tagen

war auch fie tob.

Der Karafter bes Friedrichs, bes legten bes babenbergischen Geschlechts, wird von verschiedenen Geschichtschreibern sehr verschieden geschildert. Einige Betrach-

betrachten nur seine Auffenseite, übergeben bie Urface, warum er so, und nicht anders handelte. Auf biefe Art muß er offenbar verlieren. Er hielt frenge über Die Gerechtigkeit, Diejenigen alfo, Die ein Begenftand feiner Uhndung maren, hielten ihn fur graufam, fur einen Menschenfeind. Gein Berg mar aber von Natur aut, bie Unterlaffung ber Rache ben ber Biebererobe rung von Wien, und andern Stadten nach feiner Achts erklarung beweißt es hinlanglich. Geine unruhigen, ungetreuen Ministerialen forberten ihn nur mit Bewalt zur Rache auf. Er mußte ftrafen. Wenn nachher Die Bollbringer feiner Befehle feine Gebote überschrite ten, fo tann bies jum wenigsten einem verborbenen Sergen bes Regenten nicht jugeschrieben merben. Stolz mar fein einziger Fehler. Durch diesen beleibigte er bie benachbarten Ronige und ben Raifer. te fie gering, fragte wenig nach ihrer Achtung, es war ihm fehr einerlen, ob fie Freunde, oder Feinde waren. Daber entstanden auch die unaufhörlichen Rriege. Durch fie ward Friedrich gezwungen nur einige von feinen Tugenden, die Tapferkeit und Langmuth ju Satte er nut einige Rube, so verwendete et fie jum Besten bes Staates. Er gab ber Stadt Beims burg ein Stadtrecht, bas sowohl bie öffentliche Sichers beit, als auch bie Rechte ber Burger jum Gegenstand Gegen die Alofter bezeigte er fich fehr gnabig und frengebig, ob er fie gleich nicht mit fo groffen Ge fchenten, wie feine Borfahren, überhaufte. Sie ber ftanben, ber Regel nach, nur in minber wichtigen Befrenungen, in der Konfirmation ihrer altern Frenheiten. Ware ber Karafter bes herzogs wirklich schmußig wefen, hatte er wirflich Graufamfeiten begangen, fewurden ihn die Monche nach scinem Lobe in ihren gereimten lateinischen Berfen nicht fo febr erhoben haben Dies thaten fie, ob fie gleich burch teine Berfchwendung Dain

baju erfauft morben maren, ob fie gleich manche barte Bebruckung von feinen Golbaten ausftanben. trennten aber ben gerechten Regenten von ber Macht, Die feine Befehle ausrichtete, und legten feiner Perfon Die lobspruche ben , Die ihr gebührten. " Der bemafnete Deid fchnitt Die blubenbe Tapferfeit, wie eine Blus me, von ber Erbe meg. Der tapfere Bertheibiger bes Staates fiel, und mit ihm erftidte bie Freude. Blaffe überzog bie rofenfarbenen Bangen ber Dabchen, ber Muth der Junglinge fiel in Dhnmacht. Die Ronige ber Erbe verabicheuen ben Schrecken feines Tobes. Bute bid, Sungarn, vor bem Rechte ber Bieberbesablung. Rur Die Gnabe bes Simmels fann bich ba= für ichusen, fonft feine irrbifche Dacht. Steine murben in Thranen flieffen, Die Baume in Trauer ihre Saare fallen laffen, Die Bogel murben Rlagelieber meinen, wenn fie fich bas groffe Unglud benten fonnten. Die Miche haben wir noch von jener Blume, Die wir emig in goldnen garben ju feben hoften. " Ein folder Leichengefang macht gewiß bem beften Bergen feine Un= ehre.

Der Herzog vergröfferte feine Staaten noch in feinem Leben mit ber Verlaffenschaft heinrichs, bes jungern, von Medling. Dieser ftarb gleichfals, wie Friedrich, ohne Kinder, und hatte seinen Better im Testamente zum Erben aller ber Stadte ernannt, bie er von seinem Bater erhalten hatte. Sein Sterbejahr

ift ungewiß.

Friedrich brachte an dem romischen Sofe die Unterhandlung über das neue Bisthum in Wien wieder in Bewegung. Innocenz gab den dren Aebten von Heiligtreuß, Zwetl und Nain den Auftrag, die gehörige Untersuchung beswegen anzustellen, die wirkliche Errichtung unterblied aber nochmals.

#### 1246.

urch ben Tob Friedrichs, bes zwenten, murben Deftreich, Steiermart, Rrain ofne Reichslehne. Er hatte meber Gobne noch Tochter binterlaffen, alfo mar auch fein Menich auf ber Belt, ber auf feine Gutceffion irgend einen Unfpruch batte machen fennen, ols ber Raifer und bas Reich. Diefem fielen Die Staaten, als ofne lebne, ju. Der Bergog batte mobl noch zwen lebenbe Schwestern, Die romifche Konigin Margareth, Die ju Erier in einem Klofter lebte, Die Konftantia, vermählte Markgrafin von Meiffen, bann eine Michte, Gertrub, Die Tochter Beinrichs, Des Graufamen; Diefe batten aber nicht bas minbefte Recht auf Die erofneten Mur bie Gobne, ober bie altere Tochter bes regierenben Bergogs tonnte nach ben flaren Buchftaben ber offreichifchen Frenheiten in ber Regierung fol-Friedrich hatte mit feinen bren Gemablimen meber die eine noch die andre gezeugt. Es batte ihm zwat fren geftanben feine lanber ju verschenfen, ober einer Perfon burch ben legten Willen ju binterlaffen, er tonne te aber baran nicht benten , ba er erft funf und brenffig Jahre alt mar, als er ploglich ftarb.

So bald der Kaifer die Nachricht von dem Tode des Herzogs erhielt, so schiefte er den Grafen Otto von Sberftein nach Destreich, um von diesem Herzogthume, von Steiermark und Krain in seinem, und des römisschen Neiches Nahmen Besth zu nehmen. Alle diese Länder erkannten den Befehl des Kaisers. Sie unterwarfen sich ihm mit dem punktlichsten Gehorsam, und nahmen den Eberstein zu Wien mit der größten Uchtung

ouf.

Es zogen aber nicht allein ber Raifer und bas Reich biefe Lohne ein, die Pralaten, die dem babenberguichen Saufe

| Gleichzeitige Prinzen.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gefchichtschreiber.                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| pabite.                 | C ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pernoid 1267                                         |
| Innocens IV.            | 1254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sundheim 1243                                        |
| Mlegander IV.           | 1261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Continuatio Chronici Martina                         |
| lirban IV.              | 1264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Poloni 1343                                          |
| Riemens IV.             | 1268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chronica Auftralis 1327                              |
| Gregor X.               | 1276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Historia Australis plenior 1302                      |
| Innocens V.             | 1276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Albrecht von Strasburg 1349                          |
| Sadrian V.              | 1276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seinrich Stero 1300                                  |
| Johannes XXI.           | 1277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Albrecht von Stade 1256                              |
| Mitolaus III.           | 1280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Annalen von Rolmar 1303                          |
| Martinus IV.            | 1285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bornets Chronit von Deftreich                        |
| Romische Kaise          | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1309                                                 |
| Friedrich II.           | 1250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Chronit von Erfurt 1352                          |
| Ronrad IV.              | 1254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die neuefte Chronif von 3wetl                        |
| Wilhelm von Solland     | 1256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1386                                                 |
| Richard von Kornwall    | 1271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Chronif von Melt 1564                            |
| Rudolf von Habsburg     | 1291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arenpets Chronit von Deftreich                       |
| Französischer Kaifer zu | Kons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1488                                                 |
| ffantinopel.            | - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sagens Chronif von Deftreich                         |
| Balduin II.             | 1261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1395                                                 |
|                         | Kon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unrefts Chronif von Deftreich                        |
| flantinopel.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1499                                                 |
| Michael Paldologus      | 1283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Des Bernhardus Morifus<br>Chronit von Deftreich 1308 |
| Konige in Frankre       | 1270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
| Ludwig IX.              | 1285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Chronif von Mugsburg                             |
| Philipp III.            | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | Die Egienit von augeonig                             |
| Könige in Englar        | 1070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Chronif von Leoben 1347                          |
| Eduard I.               | 1307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Balgo's Chronif von Deftreich                        |
| Konige in Spanien.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1308                                                 |
| Ferdinand III.          | 1252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Chronif von Rlofter Deu-                         |
| Hiphons X.              | 1284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | burg 1348                                            |
| Konige in Portug        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bothe's Chronif von Braun-                           |
| Hiphons III.            | 1279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schweig 1489                                         |
| Dionpfins               | 1325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Das Tobtenregifter von Rlofter                       |
| Konige in Danemark.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reuburg und der Schotten-                            |
| Crif IV.                | 1250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | firche in Bien.                                      |
| 2lbel                   | 1252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3gnag Schmidt. Berrgott. Lam.                        |
| Christoph I.            | 1259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bacher. Rauch. Schramb.                              |
| Erit V.                 | 1286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                    |
| and and                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 & Konige                                           |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200                                                  |

Saufe lehnftude gegeben hatten, folgten ihrem Berspiele. Die Bischöfe von Passau, von Freisingen, von Salzburg saben sie alle für erledigt an, und ber Pabst forderte sie noch dazu auf, ja alles nach dem unbeerbick

Tode bes Herzogs wieder an fich zu ziehen.

Obgleich der Kaiser die größte Vorsicht in der Befigergreifung ber benben Bergogthumer anwenden lief, fo war es ihm boch nicht moglich, die innerliche Dattheplichkeit baburch zu ersticken, und ben Unfallen ber fremben Surften jubor ju tommen. Er hatte haupt fachlich ben Blabislaus, ben alteften Pringen bes Benzeslaus von Bobeim, jum Gegner. Diefer hatte fic turg por bem Tobe bes Friedrichs mit der Richte beffelben, Bertrud, vermablt; er glaubte jest einen Unfpruch auf die lander ihres Ontels machen ju tonnen. Worhaben gluckte ihm aber nicht. Eberftein hatte Wien in seiner Gewalt, und ber größte Theil von Destreich und Steiermart mar auf ber Seite bes Raifers. früher Tob unterbrach bas ganze Unternehmen. ber Mitte bes Januars im folgenden Jahre war # icon gestorben, ohne Rinder ju hinterlaffen.

#### 1247.

Destreich wurde jest unter ber Verwaltung bes Sebersteins die glucklichste Ruhe genossen haben, wenn sie nicht der Pahst gestört hatte. Es war ihm zuwider, daß die Macht des anathematisirten Kaisers, seines Feindes, durch diese Ferzogthumer so ansehnlich verzoissert worden war; er suchte alle mögliche Mittel bervor, um ihn wieder aus dem Besitze zu bringen. Gluckte das eine nicht, so schritt er ohne zu erröthen zu dem andern, nur um seinen Haß zu sättigen. Heinrich, Landgraf in Thuringen, Friedrichs Gegentonig, starb zur grossen Freude des letztern. Sie dauerte aber nicht kanse.

lnige in Schweden. 1250 I. nar 1276 16 I. 1290 fürsten zu Wladimir. bet 1. Jaroslawitsch | stoi 1263 m III. Jaroslawitsch 1271

Jaroslawith 1276 i I. Alexandrowitsch 1281

Ħ. Alexandrewitsch 1296

nige in Bungarn. V. 1270 n IV.

1272 ıs III. 1290 dnige in Bobeim.

laus III. 1253 lans III. Ottofar 1278 laus IV.

ionige in Polen. 1279 1289

### ichzeitige Prinzen. | . Geschichtschreiber.

Brollich. Preventhaler. Roo. Meichelbed. huber. Aventin. Brunner. Mblj. reiter. Falfenftein. Bonfinius. Pray. Saufig. Raisnald. Bzovius. Cenni. nald. Burmbrand.

lange. Innocenz ließ ben jungen zwanzigiahrigen Willhelm, Grafen von Holland, an feine Stelle feizen, die Destreicher erkamten ihn aber eben so wenig für ihren. Herrn, als den Heinrich. Sie blieben noch immer dem Friedrich, und seinem Befehlshaber, dem Grafen von Eberstein, getreu. Hauptsächlich zeichweten sich die Burger von Wien vor andern aus. Der Kaiser erhob ihre Stadt zum zwentenmal zu einer Reichsstadt, und erneuerte ihnen das Privilegium, das sie zur Achtesiet des Herzogs Friedrichs erhalten hatten, nachher aber, als dieser wieder zu dem Besiße seiner Länder kam, aufgehoben worden war.

Die Treue der Destreicher gegen den Kaiser verbroß den Pabst so febr, daß er sie in den Bann that. Er beklagte ihren verkehrten Sinn, er sagte, er konnte nicht einsehen, wie edle Leute sich durch ihre verkehrten Handlungen so fehr durch die Anhanglichkeit an den Kaiser entadeln, und gegen Gott, gegen die Kirche, und gegen den Glauben streiten konnten. Als sie sich an die se Borstellungen nicht kehrten, so ließ er das Krunggegen sie predigen.

Bugleich schrift er noch zu einem andern Mittel. Die alteste Schwester bes verstorbenen Berzogs lebte zu Trier in einem Monnenkloster, jedoch ohne den Schleper angenommen zu haben. Diese brauchte Inchenzen zu seinen Absichten. Er fürchtete, sie möckt sich endlich, an ein stilles teben gewöhnt, entschliessen, Monne zu werden. Damit nun sein Vorhaben nicht daburch vereitelt wurde, so suchte er sie von Trier weg zubringen. Sie dachte bisher an kein Erbrecht, well es aber der Pahst seinen Absichten gemäß fand, so sollte sie auf Destreich Anspruch machen, und sich mit dem Bruder des Markgrafen in Meissen, einem Vetter des Grafen Wilhelm von Holland, vermählen, um die Parthey des letzern gegen den Kaiser zu verstärken.

### Miniffer. Benerale. Diechtsgelehrte.

Rangler. Bilhelm, Pfarrer ju Bugbach. Urnold, Pfarrer ju Gollabrunn. Illrid). Ronrad.

Stattbalter ob der Ens. Beinrich Wittigo. Wocho von Rofenberg. Genevale.

Bernhard Preuft. Driulf, Rommendant in Star:

chenberg. Milota, General in Steiers mart.

Fren , General in Rarnten. Seinrich von Sabesbad, Ge. neral in Rrain.

Ulrid von Durrenholy, Gene ral in Rarnten.

Deiffau, Kommendant in Dro. fendorf.

Berthold von Rapellen. Bannerberr.

Konrad von Saslau. Landrichter in Weffreich. Beinrich von Sabesbach. Otto von Meiffau. Beinrich Graf von Barbet. Otto von Saslau. Mibero von Belosberg. Ulrich von Rapellen.

# | Erbbeamte. Belebrte.

Erbmarfdjalle. hadmar von Runring. Beinrich von Runring. Stephan von Deiffau. Kämmerer. Otto von Berdtoistorf. Mundichenfe. Mbero von Kunring. Beinrich von Sabesbach. N. von Rotengrub. Leutold von Runring.

Truchfes. Albero von Belbeberg. Beinrich von Gritfchenftein; Beinrich von Lengenbach. Friedrich von Lengenbach. Ulrich von Pilichdorf. Gelehrte.

Dernold. Ottofar von Sornet, ein fteiers martifcher Mitter. Ebro, 216t ju Zwetl. Paltram Balgo, Burgermeis fter ju Bien. Johann Ennenfel.

# Geschichte ber Destreicher.

Der Martgraf nahm aber bas Anerbieten bes Bil Er fah, bag alle angrenzende gurften Unfrud auf Destreich und Steiermart machten, er wollte fich nicht mit einer leeren Sofnung bie Beit verberben. Margareth gieng gwar auf bas Bitten bes Innocena nach Deftreich, aber auch fie verfehlte ihren Endzwed. Der Pabft glaubte burch fie bie Destreicher auf feine Seite ju gieben, fie marb auch von einigen gut aufgenommen, bie Stadt Bien mar aber für fie verschloffen. Beil fie ber Graf Eberstein nicht barinn bulbete, so begab fie fich nach Beimburg. Uuch Gertrub tam nach bem Tode bes Blabislaus wieber nach Destreich. Sie nahm ihren Sig ju Mebling, und betam von biefem Schloffe in der Zukunft ihren Bennahmen. vorher hatte fie Unfpruche auf die Werlaffenschaft ihres Ontels gemacht, jest feste fie fie fort, und wartete nur auf einen Gemahl, bem fie ihre Sand und ihre einge bilbeten Rechte übertragen fonnte.

Da die Kabalen des Pabstes nirgends durchdrangen, so nahm er endlich zu dem lekten und verzweifeltfign Mittel feine Zuflucht. Er schenkte Deftreich und Steiermart ben Konigen bon hungarn und Bobeim. Letterer war in feinem eigenen Beiche zu fehr beschäftiget, als bag er fich burch bie schonen Borte bes Innocenz hatte follen zu einem Rriege verleiten laffen, Bels ließ sich aber von einem Manne beschenken, ber nicht bas minbeste zu verschenken hatte. Er brach in Destreich und Steiermart ein; Otto, Bergog von Baiern, in das land ob der Ens, der Herzog von Rarnten fucte Steiermart an fich zu bringen. Der Zustand biefer Perzogthumer fieng an bellagenswurdig zu werben, und fille auswartige Gigenthumer, Die in Destreich lanbereven hatten , Atten baburch , hauptfachlich aber bie Rlofter. Wegen der versperrten Wege konnte ihnen weder Wein noch Getraibe jugeführt werben.

#### 1248.

Eberstein vertheibigte mit ben Ministerialen in Destreich lange die Rechte des Kaisers gegen Hungarn und Baiern, und schloß auch in dieser Rucksicht Versträge. Einen solchen machte er mit dem Ulrich von tobenstein. Ulrich versprach, die Stadt Steier zur Ehre des Kaisers auf seine eigene Kosten ein Jahr lang zu vertheidigen, und Friedrich bestätigte hernach auch diesen Kontrakt. Den Chorherren zu Sankt Polten stellte er eine Urkunde aus, in welcher er ihnen versprach, ihre Kirche zu keinem Blokhaus zu machen. Durch eine andre bestätigte er das Geschenk, das die Markgräsin Sophia von Undechs dem Kloster Abmunt mit ihrem

Gute Welze machte.

Endlich fiengen bie Ministerialen ju manten an. Die Zeit mard ihnen ju lange, und fie hatten lieber jeben Fürften bon bem Raifer ju ihrem Bergoge angenommen, als noch langer ohne eigenen Berrn gelebt, Sie glaubten nur burch biefen ben Beleidigungen ber benachbarten Pringen auszuweichen. Als Cherftein ibre Bahrung mertte, und Mugenzeuge fenn mußte, mie biefer auf ber Geite bes einen, jener auf ber Geite bes anbern Furften mar, fo verließ er Wien vor Berbrug. Er verfprach ben Deftreichern und Steiermartern ju bem Raifer nach Italien ju geben, und fur fie einen neuen Bergog von ibm ju erbitten, weim einige Bor= nehme, und etliche Burger von Bien ihn bortbin begleiten, und fein Gefuch unterftußen wollten. thaten etliche , feiner von ihnen befam aber ben Raifer Ju Berona ju feben. Gie murben theils in Rarnten bon bem Ergbischofe von Galgburg aufgehoben, theils brachten fie ben gangen Commer ju Berona umfonft 311. Diefe lehrten endlich, als fie lange genug gemartet hatten, wieder in ihr Baterland jurud.

In biefer Zwifchenzeit forberten bie Dinifterialen bon bem Ortulf, einem tapfern beutschen Ritter, Die Hebergabe bes Schloffes Starchenberg am Diefting. Es war ibm von bem Bergoge Friedrich mit allen feinen Schatzen anvertraut worben, und er wollte es feiner Derjon, als nur bem rechtmaffigen Dachfolger überge-Endlich fab er fich boch jur Mustieferung geamungen. Gertrub, eine Allobialerbin ihres Ontels, gab nicht eher nach, bis fie es befamen. Als fie es befaffen, fo ward bas baare Gelo in bren Theile getheilt. Einen befam die Ronigin Dargareth, ben zwepten Die Markgrafin Ronftantia, und ben britten bie Gertrub. Best hatten die Pringeffinnen die Allodialerbichaft bes Friedrichs ju fich genommen, und alle Forberungen, Die fie nur irgend machen fonnten, maren getilgt. Bererub verlangte aber noch mehr. Wie fie fab, bag fie in gleichen Theilen mit ben Schwestern bes Bergogs erbte, fo bielt fie es auch nicht mehr fur unmöglich in Die Bergogibumer gu succediren. Dur batte fie Freunbe norbig, Die fie unterftußten. Much biefe fand fie Der Raifer hatte nach ber Abreife bes Grafen pon Cherftein aus Deftreich die Bermaltung Diefes Berjogthums bem Otto, Berjoge in Baiern, und über Steiermart dem Grafen Mainbard von Bor; anvertraut; erfterer vernachläffigte aber ganglich feine Pflicht. Er hatte Die Deftreicher in ber Unterthanigfeit bes Rale fers erhalten follen, er machte fie aber von ihm abmen-Dig, und lentte Die fdmirigen Gemuther auf Die Bertrub, und ihren neuen Gemahl, ben er fur fie ausge= lefen hatte. Dies mar hermann, ber fechste, von Baaben, ber Gohn ber Irmengard, einer Schmefter ber Gemablin bes Otto. hermann hatte fich faum mit ber Gertrud vermablt, fo machte er fich auch icon Sofnung Deftreich und Steiermart an fich ju bringen, und Die Unfpruche feiner Gemablin, Die aber blos allein in bem

bem Borfchub bes Otto, und einiger Groffen in Deftreich bestanden, geltend zu machen. Margareth, die eben so wenig ein Necht auf Destreich, als ihre Nichte, hatte, ließ dies auch alles geschehen. Sie zeigte keine Neigung zu einer Bermählung, und konnte keine Erben hoffen, wenn sie auch heurathen wollte. Ueberdies

batte fie auch nicht die geringfte Unterftugung.

Gertrub wandre jest ihre ganze Kunft an, ben hermann auf pabstliche Seite zu bringen, und den Innocent um seinen Schus zu bitten. Diesem war es sehr gleich= gultig, wer Destreich und Steiermark beherrschte, wenn sie nur dem Kaiser nicht gehorchten. Er schrieb sogleich an die Könige von Hungarn und Boheim, denen er vorher selbst die erledigten Herzogthumer angetragen hatte, und befahl ihnen die Gertrud, als Herzogin von Destreich und Steiermark gegen den Kaiser, und seine Unhänger zu schüßen. Die Könige achteten aber seine Befehle sehr wenig. Bela bemühte sich im Gegentheile nur noch mehr diese Länder, nach dem von dem Pabste vorher erhaltenen Auftrage, für sich zu erobern.

### 1249.

Hermann kam nun nach Destreich. Der Herzog von Baiern empfahl ihn den Vornehmen, die wenigsten erkannten ihn aber für ihren Herrn. Durch seine Unshänglichkeit an den Pahft brachte er es aber doch dahin, daß das Herzogthum von dem Interdikte befrent ward. Destreich und Steiermark bekam jeht sogar einen besondern pahstlichen Legaten, den Konrad, einen mainzischen Domherrn, der zu Wien ben dem Markgrafen residirte. Otto bekunmerte sich nun gar nicht mehr um das Herzogthum. Er kam zwar noch einmal nach Ens, als aber die Landstände seine kleine Geele hier erst recht kennen lernten, so zogen sie sich ganz von ihm ab. Die

Unruhen murben aber baburch nur noch mehr vergröfefert. Die Armuth ward unterbruckt, die Kirchen murben beraubt, man rachte sich an feinen Feinden mit Jewer. Es war tein Winkel in gang Deftreich, der nicht

über Ungluck flagte.

Bermann melbete unterbeffen bem Pabfte, bag ibm bie Gertrub alle Rechte auf Deftreich und Steiermart übertragen habe. Innocenz glaubte feinen Borstellungen, ohne ju untersuchen, ob bie Gertrud auch einiges Recht hatte, und empfahl ihn dem Roniae Wil helm von Holland. Er bat lettern zugleich die Gertrub mit ben Bergogthumern Destreich und Steiermart zu belehnen, weil ihr Gemahl versprochen hatte, wiber ben Raifer Friedrich, seinen Prinzen Konrad, und gegen ihre Anhänger das Kreuß zu nehmen. Db nun gleich ber Ronig Wilhelm bas Recht ber Gertrub weber anertannte, noch bem hermann bie Lehne übertrug, fo fdrieb fich letterer bemungeachtet Berjog von Deftreich und Steiermart, und fertigte unter Diefem Titel auch wo Urfunden aus. Durch die erfte befrente er das Rlofter Zwetl von der Maut, die es von dem ihm auf der Donau jugeführten Galg batte jablen muffen, burch die amote übergiebt er bem Heinrich von Kunring die Berrschaft Krumpenau im norblichen Deftreich unter ber Ens, als ein Lehn. hermann wohnte zu Wien, bas mit wenigen andern Stadten feine Berrichaft erkannte.

Bela drang nunmehr in Deftreich ein. Der Pabst hatte ihn selbst dazu aufgemuntert, und ob er ihn gleich nachher bat, der Gertrud benzustehen, so glaubte er doch berechtigter zu senn, für seinen eigenen Vortheil zu sechten, als seine Macht für eine fremde Prinzessin aufzuopfern. Hermann sah der Verwüstung Destreichs zu, ohne sich dem Könige widersehen zu können. Er konnte sich nicht einmal diejenigen Destreicher, die noch auf der Seite des Kaisers waren, unterjochen, am wenigsten

nigsten aber einem machtigen Konige bie ungabligen Gefangenen, die er nach Sungarn fuhrte, wieder abnehmen.

Die Steiermarker hingegen blieben bem Raiser getreu. Sie nahmen ben kaiferlichen Statthalter, ben Grafen Meinhard von Görz, nicht nur mit allem Geborsam auf, sondern sie schickten auch den Ulrich von Wildon nach Aremona zu dem Raiser, um sich seiner Gnade noch besonders zu empfehlen. Dies gesiel dem Friedrich so wohl, daß er ihnen neue Frenheiten verwilligte. Sie sollten in Zukunft von dem Kaiser und Reische unmittelbar abhängen, und unter keinem Herzoge mehr stehen, sie mußten sich denn selbst einen von dem Raiser, oder seinen Nachfolgern erbitten. Würden sie dies thun, so sollten sie einen besondern Herrn bekommen, und nicht wieder unter Destreich, wie es zeither geschehen wäre, stehen.

#### 1250.

Mainhard von Görz war nun auch kaiserlicher Statthalter in Destreich geworden. Otto wollte und konnte wegen der pabstlichen Drohungen dies Herzogethum nicht verwalten, der Kaiser übertrug es daher dem Grafen zugleich mit Steiermark. Aber auch unter dieser Verwesung ward Destreich nicht glücklich. Viele Destreicher erkannten ihn in seinem Umte, andre blieben ben dem Hermann. Letztere brachten über das Herzogthum einen neuen Krieg. Sie hatten sich an der hungarischen Grenze wegen des vorjährigen Einfalls des Vela rächen wollen, sie zogen aber sich, und ihrem Vaterlande den Jorn des Königs zu. Er siel von neuem mit einer großen Urmee in Destreich ein, und schwur vor den Vischösen und den Grafen, die ben seiner Urmee waren, nie in sein Reich zurück zu kehren,

er batte benn an Deftreich feinen Born burch alle erfinnliche Urten von Rache gelofcht. Er bielt auch feinen Gib febr punktlich. In ber Ernbtegeit ließ er Die auf ihren Medern befehaftigten Landleute fangen, und mit ben graufamften Martern binrichten. Die Rirchen giengen im Feuer auf, die Menfchen, Die fich in Diefelben gefluchtet hatten, verbrannten. In einer erftidten viertaufent Leute. Rlein Mariagell mart am Tage Satobi von ben Sungarn und ihren Miethlingen, ben Rumanen, in bie Ufche gelegt, Die Stabte Raunperg und Sainfeld wurden gerftort. Diefe Graufamteiten Dauerten fo lange, bis fich ber Ronig von Bobeim ber Deftreicher annahm. Wengeslaus bat ben Bela feinen Born ju maffigen, und die Unschuldigen nicht mit ben Schuldigen zu ftrafen. Bela gieng nach biefer einge fegten Bitte mit feiner gangen Urmee wieber in fein Reich jurud.

Alls sich Hermann von diesen gefährlichen Feinden befrent hatte, so dachte er auf die Unterjochung bersenigen oftreichischen Grossen, die nur den Kaiser allein erkannten. Die Herren von Kunring waren unter diessen die machtigken. Hermann grif sie in ihrem Stammbause und in Eggendurg an, er glaubte mit ihnen sich auch die minder mächtigen zu unterwerfen, sein Tod vereitelte aber alle seine Absichten. Er starb am vierten Oktober, und ward zu Kloster Neudurg begraden. Im vorigen Jahre hatte ihm die Gertrud den Friedrich gebohren, seht hinterließ er sie wieder in Hofmung.

So bald, als der Herzog von Baiern die Nachricht von dem Tode des Markgrafen erhielt, so ließ er
seinen altesten Prinzen, Ludwig, nach Destreich marschiren, und das Land ob der Ens besehen. Ling, Ens,
wurden unter dem Vorwand des kaiserlichen Befehls
weggenommen. Mit den Klöstern gieng der junge
Ludwig sehr unsäuberlich um, und der Kronikschreiber

von Garften mar ju jener Zeit ficher überzeugt, bag ber Simmel die Graufamteit ber Baiern gewis ftrafen murbe.

Gertrud mard jest nicht nur bon bem Bergoge in Baiern, fondern auch von bem Dabfte verlaffen. Satte fie wirflich Rechte auf Deftreich gehabt, fo batten fie ihrem Gobne verbleiben muffen , Innocens achtete fie aber felbit nicht. Er forberte vielmehr bie Ronigin Margareth ju einer Bermablung auf, und fchlug ibr ben Bruber bes Konigs Wilhelm, ben Riorentius. Grafen von Solland, jum Manne vor. Rein Landfanb wollte fich aber für ihn intereffiren. Jeber fürche tete ben Ronrad, ben Pringen bes Raifers, ju beleibis gen, wenn fie ohne feinem Borwiffen ben Bruber feis nes Reindes für ihren herrn annahmen. Denn als Friedrich in Italien am brengehnten December ftarb, fo rudte Ronrad in feine Stelle, als Raifer, ein, und er ward auch bon ben meiften beutschen Standen bafür er-Die Statthalterichaft bes Meinhards batte mit bem Tobe bes Friedrichs gleichfals ein Enbe.

#### 1251.

Die Destreicher waren nun ganz verlassen. Konrad forgte mehr für seine Erbkönigreiche in Italien, als
für Deutschland. Er gieng in jene, und seize den Ots
to von Baiern zum Reichsverweser über letzteres. In
Destreich entstanden hierauf zwo Partheven, die die vornehmsten Familien zu ihren Häuptern hatten. Auf der
einen Seite war Hadmar von Lichtenstein, Otto von
Haslau, die Herren von Rotengrub, von Pottendorf,
von Preust und von Waisen, auf der andern Heinrich
von tichtenstein, die Herren von Kunring, von Belde sperg, von Meissau, von Sunneberg, und von Zeisking. Jede Parthen suchte Dberhand über die anbre zu gewinnen, und jede die andre aus allen Kraften zu schwächen. Man beraubte einander, man plumberte auf den Wegen, kein Kaufmann, kein Reisender war sicher auf der Strasse. Die Gertrud floh aus Furcht vor diesen Unruhen mit ihrem Sohne Friedrich zur Konstantia nach Meissen. In diesem tande gebur sie Ugnes.

Die Destreicher wurden endlich ihrer Lage über bruffig. Gie wollten fich felbst einen Berzog mablen, in ber Perfon konnten fie nur ju Wien nicht einig merben. Es ward also eine neue Versammlung zu Teiben fee von ben Bornehmften gehalten. Bier tamen fie jum Gie schickten vier Gefandte, ben Beinrich Schluß. von lichtenstein, ben Berrn von Sabesbach, ben Abt vom Schottenflofter ju Wien, Philipp, und ben Probft Ditmar von Rlofterneuburg an ben Markgraf in Meif fen, ben Bemahl ber Konftantia, und lieffen ihn um einen von feinen Sohnen bitten. Welchen er ichiden wurde, ben Albrecht oder ben Dietrich, ben wollten fe für ihren Bergog annehmen. Wengeslaus, Konig in Bobeim, errieth aber die Absicht diefer Abgeordneten, und ließ fie, als fie nach Prag tamen, nicht weiter rei-Er lub fie ju feiner Tafel, und ben folgenden fen. Tag wurden fie feberlich durch bohmische Ritter in bas Schloß geführt. Der Konig gieng ihnen felbft entgegen, und empfieng fie mit allen Zeichen ber Gnabe und ber Er fragte fie nach ber Urfache ihrer Reife, und als fie diefe fagten , fo bat er fie , feinen Pringen gum Berjoge anzunehmen. Als bies nichts fruchten wollte, so ließ er einige Drohworte fallen. Endlich würkten aber. Beschenke am meisten. Diese verblenbeten fie fo febr, baß fie bem Ronige verfprachen, alles ben ihren lands leuten anzuwenden, und sie dahin zu bringen, seines Prinzen, ben Premislaus Ottofar, ju ihrem Bergoce zu wählen.

Nach ihrer Zuruckfunft erstatteten bie Abgeordnesten ben Standen Bericht von ihrem Auftrage. Die Briefe des Königs murden vorgelesen, er versprach, alle Frenheiten zu bestätigen, demungeachtet fand er ben vielen Provincialen kein Gehör. Als aber der Ottokar auch diesen durch Geschenke angenehm gemacht worden war, so überredeten sie sich, daß es besser sen, den erwachsenen böhmischen, als einen unmundigen sächsischen

Pringen jum Bergog ju nehmen.

Den stärksten Nachbruck gab Ottokar selbst. Er folgte ben Abgeordneten mit der Armee und mit den Schähen seines Vaters auf dem Fusse nach. Wen er nicht durch diese bewegen konnte, den schreckte er durch erstere. Den Abel jenseits der Donau hatte er bald zu seinen Freunden, jeht kam es nur noch auf die Hauptstadt an. Erkannte ihn diese, so mußten die andern folgen, hatte er diese nicht, so halfen ihm auch die andern nicht viel. Aber auch hier war er glücklich. Er schiefte den Herrn von lichtenstein, und den Kerrn von Habesbach an den Rath und das Volk von Wien, und diese brachten es dahin, daß die ganze Stadt dem Ottokar Treue schwur. Diesem Benspiele folgten die andern Städte, und Ottokar kam zum Besise von Destreich, ohne daß sich ihm jemand widersetze.

Er eilte jeht voller Vergnügen zu seinem Vater nach Böheim, und erzählte ihm sein gutes Glück. Dieser sah aber weiter in die Zukunft. Er versicherte seinen Sohn, daß er nie zu einem ruhigen Besihe geslangen wurde, wenn er nicht ein scheinbares Necht auf Destreich durch die Vermählung mit der Margareth erslangte. Sie hatte zwar ihre Reihe schon größtentheils verlohren, das Herzogthum hatte aber doch noch größere für den Ottokar. Um diese zu geniessen, willigte er in den Wunsch seines Vaters. Bende schickten den Vischof von Olmun, Brund, an die Landstände, der

einige von lettern mit sich nach heimburg nahm, um die Prinzessin gemeinschaftlich zu dieser Staatsheurath zu bewegen. Margareth konnte sich lange nicht ente schliessen. Sie war überzeugt, daß Ottokar sich nicht aus Liebe, sondern nur aus Nebenabsichten mit ihr vermählen wollte, daß sie nur das Schlachtopfer feines Ehrgeißes werden sollte. Ueberdies wandte sie ihre Verwandschaft vor.

Gertrud dachte ganz anders. Wie sie die Nachricht von dem Borhaben des Ottokars erhielt, so eilte sie geschwind nach Destreich. Sie glaubte, die Previnzialen für ihren Sohn Friedrich zu gewinnen, dieser war aber noch zu sehr Kind, man konnte nicht einmal wegen seiner Bormundschaft einig werden. Als sic niemand auf ihre Seite wollte ziehen lassen, so stucktete sie zu dem Könige in Hungarn. Sie übertrug ihm ihre eingebildeten Rechte auf bende Herzogthumer, und versprach ihm, sich mit einem Prinzen aus seinem Hauft zu vermählen. Sie schrieb sich auch unveränderlich

Bergogin von Deftreich und Steiermart.

Die Steiermarker hatten sich aber von ben Destreichern getrennt, sie verlangten einen besondern Regenten. Sie schickten den Ditmar von Weissenet nach Baiern an den jungern Prinzen des Otto, an der Heinrich, und trugen ihm ihr Herzogthum an. Er war aber zu ohnmächtig diesen Antrag zu benuben. Der König von Hungarn hatte sich diese Provinz sie seinen Sohn Stephan schon im Geiste zugeeignet, aus dieser Ursache getraute er sich nicht, wider die Sinwilligung des Bela Besis von dem Herzogthume zu nehmen. Weissenet rieth ihm nach Hungarn zu seinem Schwitzgervater zu gehen, und mit ihm deswegen zu traktirm. Allein Bela hintergieng ihn. Er vertröstete ihn von einer Zeit zur andern, ohne sich stegend mit ihm über die seiermärkischen Händel einzulassen.

Dein.

Heinrich kehrte nach Baiern jurud, ben Weissenk behielt aber Bela ben sich. Diesen überhäufte er
nit Geschenken, er versprach noch grössere in Zukunft,
venn er die Steirer dahin bringen konnte, seinen Sohn,
en Stephan, für den Heinrich anzunehmen. Weisse nek versprach ihm nicht nur seine Vermittelung, sonern er brachte die Vornehmsten im Lande, den Frierich von Pettau, die Herren von Wildon, den Wulng von Stubenberg, den Heinrich von Pfannenberg,
en Chol von Seldenhosen, den Herrn von Merenerg, den Siegfried Kranichberg, und den Schenken
on Ramenstein auf seine Seite. Da diese Herren
ir den Bela waren, so siel es ihm sehr leicht, ganz
steiermark an sich zu bringen.

#### 1252.

Ottofar bemubte fich aber jest nur noch mehr, bie targareth jur Gemablin ju befommen. Endlich gab ihr Jawort auf bas Bitten und ben Rath ber fandinde bon fich, boch mit ber Bebingung, wenn ber abft dispenfiren murbe. Denn fie mar mit bem Ottor im vierten Grab ber Blutsfreundschaft, und im itten ber Schmagerschaft verwandt. Als fich ben Bunichen bes Ottofars feine andre Binbernig in ben Beg legte, fo bat er ben Innoceng fie gu heben. Dies that es. Er fugte jedoch bie Bedingung bingu, B Ottofar fchworen follte, ber Rirche beständig ergen zu fenn, bem Konrad nie anzuhängen, fondern bem Bilhelm bengufteben. Alls Ottofar Diefen Gib in bie ande bes pabftlichen legaten Belasto ju Rrems abgeet batte, fo mard bie Bermablung ju Beimburg im pril vollzogen. Die Margareth ließ hierauf Die golds n Bullen bes Raifers Friedrich, bes erften, und bes enten , ablefen , in welchen Deftreich ju einem Ber-Ma 3

jogthume mar erhoben, und bie Gucceffion auf bie al. tefte Pringeffin bes letten regierenben Bergogs mar erweitert worben, glaubte fich barunter verftanben ju fenn, und theilte ihr eingebildetes Recht mit ihrem Be Diefer erflarte nachber in öffentlichen Urtunben, bag er bas Recht, bas ibm auf Deftreich gutame, bon feiner Gemablin batte. Da ibm aber Diefe teine Gerechtsame übertragen fonnte, fo fiel auch bas gange Recht des Ottolars weg. Er bemubte fich auch die Steiermarter an fich ju bringen, er hatte aber menige Freunde unter ihnen. Sornet nennt nur vier, ben Ulrich von Lichtenftein, ben Ditmar von Offenberg, Die herren von Traunftein und Ernvels. Demungeachtet fchrieb er fich Bergog von Deftreich und Steiermart, Im erften Bergogthume mar er fcon allgemein beliebt, im lettern fuchte er es burch verschiebene Frenheiten, Die er ju Graß und leoben ertheilte, ju merben.

Bela hatte fich aber burch fein Gelb ichon einen groffen Unhang gemacht, und biefes Bergogthum fur feinen Pringen Stephan in Befit genommen. Erzbischof von Galgburg, Philipp, wollte ihm zwar ben größten Theil beffelben, als an feine Rirche beimgefallene lebne, ftreitig machen, und fie fur fich behalten, er mußte ihm aber boch endlich weichen, ob er gleich ansehnliche Bolfer in Steiermart fteben batte. fiel nunmehr auch Deftreich an. Er batte ber Gertrub berfprochen, fie jur Bergogin ju machen, fie mit einem Prinzen aus feinem Saufe ju vermablen, und benden bas eroberte Bergogthum abjutreten. Ginen Theil feis ner Bufage bielt er. Er vermablte fie mit feinem En Pel, Roman, Bergog in Reuffen, in der Reftung Sind. berg am Triefting, und gab ihr und ihrem Gemahl Jus benburg zur Refidenz. Gie bofte noch immer nach ber Eroberung von Deftreich ju bem Befife biefes Bergogthums ju gelangen, fie marb aber felbft von bem Roman

man bintergangen. Der Ronig fiel zwar mit ben Sungarn und Rumanen ein, er unterjochte es aber nicht. Er vermuftete es, er erfullte alles mit Schreden. Menfch widerfeste fich ibm. Das Bergogthum fühlte feine Beiffel bis nach Zuln hinauf. Rinder, Beiber und Manner murden in Die Befangenichaft geführt. ungablige getobtet. Die Stabte maren ein Raub ber Flammen, die Rirchen giengen im Feuer auf. Medling hatten fich taufend funfhundert Menfchen in Die Rirche eingeschloffen, Die Sungarn gunbeten fie aber an. und die Ungludlichen verbrannten. Die Rirche ju Baltersborf an ber Fifcha erbradien Die Feinde, und bieben Die Beflüchteten nieber. Diejenigen, Die bas Bluck batten, ber Scharfe bes Schwerds zu entgehen, bie wurden von einem noch groffern Beinde, bem Sunger. gebrudt. Wer nicht reich genug mar, bie Dege Getraib mit eilf Bulben zu bezahlen, ber mußte verschmachten.

Ottotar hielt fich ju diefer Zeit im tande ob det Ens auf. Er brachte die Stadte ling und Ens an fich, die die Baiern vorher weggenommen hatten, Steier ershielt er von dem Ditmar von Steier. Diefem über-

ließ er tofenftein an ber Ens bafur.

#### 12 53.

Im Januar war er schon wieder zu Wien. hier machte er einen Bertrag mit dem Bischofe von Freisingen, und nahm die Schußgerechtigkeit von Enzersdorf, die auf den Prälaten zurückgefallen war, für jährliche drenssig Gulden über sich. Im Frühling gieng er nach Böheim, und bestellte den Bischof von Olmüß, Brusno, zum Regenten in Destreich. Auf der Reise fertigte er dem Kloster Mansee eine Urkunde zu Krems aus, und befrente es von der Maut. Zu Prag schloß er einen Kontrakt mit dem Bischofe von Passau, Bertold. Lessuch

terer verlaufte ibm alle Stabte und Bleden, bie bie Bergoge von Deftreich und Steiermart von ber Rirche Paffau zu tehn trugen, mit swolf Pfarrfirchen, und ber Schutgerechtigfeit über viele Rlofter, fur bren tau: fend Darf Gilber, und bren hundert Pfund Biener In feinem Baterlande verweilte er aber nur furge Zeit. Im Man war er schon wieder zu Reuftabt in Destreich, bestätigte biefer Stadt ihre alten Berechtfame, und fugte noch neue baju. Unter biefen mar bas Berfprechen, nie Beifeln von ben Burgern gu fer bern, fid nach ihrem Gutbunten verheurathen ju burfen, ihre Thore felbit ju befegen, und feine neue Jes ftungswerke in ber Stadt aufzurichten. Die alten, bie feit der Zeit des Bergogs Friedrichs innerhalb einer Meile ber Stadt maren gebaut worben, follten bemolirt werben. Ueberdies befamen fie bas Diecht jabrlich einen Martt vierzehn Tage lang nach Maria Geburt au balten.

Bela mar burch fein Glud fo fubn geworben, bag er feine Berheerungen in Deftreich nicht nur fortgefette, und die Menschen nach Sungarn abführte, um fein entvollertes tand wieder ju befeelen, fondern er fiel auch jest fo gar in Dabren und Bobeim ein. Ginige Deft reicher und Steiermarter munterten ihn noch baju auf. Beinrich von Baiern machte auch wieber von neuem Miene, in Deftreich einzubrechen, weil aber Ottofar Die Grengfestungen gut befett batte, fo marfchirte er über Tirol, burch ben untern Theil von Rarnten und Gorg nach hungarn, und verband fich mit feinem Schwie gerbater. Da bas Plundern in Mahren auf ben boch ften Grab flieg, und alle Rirchen entheiligt murben, fo gebot Innoceng Friede. Bu ber nemlichen Zeit ftarb Wenzeslaus und ber Bergog Otto in Baiern. Todesfalle unterftußten den Befehl bes Pabftes, und . Wela führte feine Truppen gurud. Es tam ein Stills ftand

ftand zwijden bem Ottofar und Bela ju Gtanbe, und tegterm marb Steiermart im Boraus jugefichert. tofar fcbrieb fich fchon in ber Urfunde, in welcher er dem Rlofter Zwetl die Maut, Die es ju horn bezahlen mußte, fchentte, nicht mehr Bergog in Steiermart. 2115 Roman fab, baß fur ihn und feine Bemablin fein Land übrig blieb, fo verließ er fie beimlich, und gieng in fein Baterland jurud. Gertrub trat bem Rlofter Beiligfreut die Pfarre Alent ab, und gebar bald nach= ber bie Dtaria.

#### 1254.

Der Stillftanb marb in einen Frieben vermanbelt. Die Bevollmachtigten arbeiteten ju Beimburg und gu Presburg fcon feit bem Ende bes vorigen Jahres baran, jest ward er nach Oftern von benben Ronigen un= terzeichnet. Bela befam gang Steiermart, ber Sartberg, ber Gemmering, und bas an ber Galja nach Abmunt hinunter laufende Bebirge machte bie Grenze gwifden ben benben Bergogthumern. Ottofar batte zwar mehrere Eroberungen in Steiermart gemacht, er ließ fie aber bem Bela. Er begnugte fich mit Deftreich ob und unter ber Ens. Die Gertrud mußte bem Ottofar Die Berrichaft Mebling überlaffen, Dafur mur= ben ihr aber in biefem Frieden Die Stabte Leoben, Anittelfeld, Judenburg, Graslaub, Boitsberg und Tobl in Steiermart abgetreten.

Dach bem Friedensschluffe mar die Rube in Deftreich bolltommen bergeftellt. Jest batte alfo Ottofar Duffe genug bem Unliegen bes Innoceng Gebor ju geben, und nach Preuffen gegen bie beibnifchen Gottesverachter ju gieben. Peter von Dusburg fchatte bie Armee bes Konigs auf fechzig taufend Dann, und fuhrt unter ben anbern Nationen, aus welchen fie bestand, baupt= fachlich

244 5

fächlich bie Destreicher an. In Breslau fties Otto, Markgraf von Brandenburg, mit feinen Bollern bazu, und bende marschirten in den lekten Monaten des Jahrs nach Preussen. Auf dem Wege entstand ein Rangstreit zwischen ben Deftreichern und ben Sachsen; Bruno, Bischof von Olmuk, hatte aber Diese Mationen schon wieder mit einander verfohnt, als sie ben ge meinschaftlichen Reind erblickten. Ottofar ructe in Samland ein, zerftorte bie preuffischen Stadte Mebenau, Rubau, und kam vor Waldau und Laviau. boten die Einwohner dem Könige ihre Sohne zu Gelfeln an. Gie verfprachen bie chriftliche Religion angu-nehmen, und ben beutschen Rittern ju gehorchen. 3men preuffische Furften lieffen fich auch sogleich taufen. Als Ottokar die Sohne der vornehmsten Preussen in feiner Gewalt hatte, so lieferte er fie ben Rittern aus. Lettern gab er jugleich ben Rath, eine Festung jur Bertheidigung bes Glaubens auf einem Sugel ju bauen, ben er eben vor fich liegen fab, und unterftußte fie mit Die Ritter nannten fie nachber aus Dantbarfeit Geld. Ronigsberg. Bu gleicher Beit verewigten fie burch bie Unlegung ber Stadt Braunsberg bas Undenten bes Bischofs von Olmug. Ottofar tehrte nach bem erlangten Endzweck wieder nach Destreich zuruck, ohne viel Wolf verlohren zu baben.

#### 1255.

Im Marz war er zu Krems. Er befrepte bier bas Stift Sankt Nikolaus ben Passau von aller Maut, so wohl auf der Donau, als im innern Lande, nicht nur allein von den Viktualien, sondern auch von allen ihm zugebörigen beweglichen Gutern. Ein gleiches Privilegium bekam Kremsmunster.

Destreich hatte jeht die Fruchte bes Friedens im größten Gluce geniessen können, der himmel war aber unbarmherzig. Er versagte ihm die Fruchte des tandes. Die hiße war so groß, daß die Saat auf den Aeckern verbrannte, und die Baume verwelkten. So gar der Weinstock verdorrte. Reiche und Arme fublten ben

Mangel in gleichem Maaffe.

Ottofar befam inbeffen bas Borrecht, bag meber feine Perfon, noch fein Konigreich von irgend einer Perfon mit bem Banne tonnte belegt werben, als nur allein unmittelbar von bem Pabfte. Der Ronig banfte bem Alexander fur Diefe Ehre, er ließ es aber ben ben Worten bewenden. Dan verlangte jum zweptenmal von ibm gegen bie Preuffen ju gieben , ber Dabft verfprach ihm bie Bergebung aller feiner Gunben, Ottotar blieb aber taub. Dicht einmal bie Schmeichelen bes Alexanders tonnte ibn baju bewegen. Er fchilberte ibm Die gegen die Unglaubigen verrichteten Thaten mit ben bellften Farben ab, er bemertte ibm fcon bie Ctufe, auf die er in jenem Leben tommen murbe, wenn er ben bebrangten beutschen Rittern ju Gulfe eilte; Die nabern Ungelegenheiten feines eigenen Saufes verdunkelten aber ben ichonen Profpett, ben ihm Alexander vorgezeich= net batte.

### 1256.

Der Kaifer Wilhelm war aus Deutschland nach Nordholland gegangen, um seine aufrührischen Friesen zu zähmen, er ward aber von ihnen erschlagen. Der kaiserliche Stuhl mußte wieder besetht werden. Die Gegenwart des Ottokars war in Deutschland nothwenbig, um sein Stimmrecht zu behaupten, das zu seiner Zeit noch sehr streitig war. Aber auch die Zwistigkeiten seiner nachsten Nachbarn hielten ihn von einem Zuge nach

mig mar auch ichon am vierten Tage ben feinem Bruber, und ftellte fich mit feinen, und ben bairifden Bolfern bem Ottofar entgegen. Letterer glaubte Landsbut, Die Refibeng bes Beinrichs, icon in feinen Banben gu haben, als er aber burch bas Bilsthal marichirte, und Die allierte Urmee bor fich jum Schlagen bereit fab, fo jog er fich wieber gurud. Er hielt um einen Waffenftillftand von einem Tage an, und eilte auf Dublborf Mis bie Baiern die Flucht bes Ottofars erfuhren, fo verfolgten fie ibn, und holten ibn auch an ber 3nnbrude ben Mublborf ein. Das Gebrange ber Rliebenben war auf ihr fo ftart, bag fie brach, und nur menige hatten fich auf ihr retten tonnen. Unter Diefen mar Die anbern erfoffen entweber in bem Inn, ober bie Baiern lieffen fie, als fie an bas Land fcmame men, über bie Klinge fpringen. Diejenigen, bie bie Brude noch nicht erreicht hatten, jogen fich nach Dublborf. In Diefer Stadt bielten fie eine Belagerung von neun Tagen aus. Als fie fich ergaben, fo ließ fie Beins rich unter ber Bedingung bes Friedens auf ihr Ehrenwort fren. Ottofar bestätigte ben Bertrag feiner Chein, und fo marb Albrecht und Beinrich von Kunring, Ulrich von Lobenftein, Ulrich von Rapellen, Ludwig und Albrecht Belfinger, und Sighard genannt, Diber, alle Deftreicher, ihrem Baterlande wieder gefchentt. Die Abtretung von Scharbing, Reuburg , Ried , an Baiern, foll ber Sauptfriedensarticfel gemefen fenn.

### 1258.

Ottokar fuhr immer fort ben Philipp ju unterftugen. Zwar nicht offenbar, weder als Konig von Bobeim, noch als Herzog in Destreich; es wußte aber boch jedermann, daß die Truppen, welche dem Pralaten unter bem Nahmen, karntnerische Hulfsvoller, benftan-

ftanben, Golbaten bes Ottofars maren. Ulrich bat fich auf ben Borichlag bes Pabits Truppen von huns garn aus, die ibm burch Steiermart follten jugeführt werben, Bela mar aber in einer folchen tage, Die ibm nicht mobl erlaubte, frembe Berren ju unterflugen. Seine eigene in Steiermart mar bodift mislich. Graf Stephan von Agram, bungarifder Gouverneur in Steiermart, mar ein folger, boffartiger Dtann, und beleidigte Die Steiermarter. Als fie fich barüber betlagten, fo munderte er fich, wie es gelauften leuten ein= fallen fonnte, fich über Bedruckungen zu beschweren. Ihr Stoll marb baburch jur Rache angefacht, und ber Graf fab fich gezwungen, um fein leben zu retten, nach Sungarn ju flieben. Bela und fein Dring murben bierüber heftig entruftet. Stephan gieng felbft nach Steis ermart, und belagerte Pettau, beffen Befiger, ber Graf hartnib von Pettau, das haupt ber Disvergnugten war. Bu eben Diefer Beit fam aber Ulrich von Rom jurud. Er verlangte Die Mufbebung ber Belagerung, meil biefe Stadt nach Galgburg geborte, und Bartnib fie nur von Diefer Rirche ju lebn batte. Der Pralat erlangte ober nichts. Die Ctatt mufte fo lang bunga= rifche Oberherrichaft ertennen, bis Bartnib bren taufend Mart Strafe erlegt hatte. Jedoch follte fie wieber an Galgburg jurud fallen, wenn bies geschehen mare. Db nun jest gleich Stephan Die Regierung in Steiermart felbft übernahm, und ju Dettau refibirte, fo fonn= te er boch feinen Unterthanen bie liebe gegen fich nicht mehr einfloffen. Er mertte febr beutlich, bag Ottofar ber Begenftand ihrer Bunfche fen. Diefer mar aber ju fein, und mifchte fich noch nicht offentlich in Diefe Sanbel. Mur burch beimliche Rathichlage fam er ben Steis ermartern ju Sulfe.

#### 1259.

Der Ronig Stephan begleng aber ben nemlichen Rebler, ben ber Graf Stephan begangen batte. regierte mit groffer Strenge. Den Steiermartern mar es unmöglich einen Berrn gu lieben, ber weber ihre Sprade, noch ihre Gitten hatte, ber fich fo wenig um bie Eroberung ber Bergen feiner Unterthanen bewarb. Sierau gefellte fich noch ein Berucht, bas ben Sungarn ben Untergang bereitete. Stephan wollte wieder nach Sun= garn abgeben. Um bie Bemuther noch vorber ju bereinigen, fo fchrieb er einen Landtag aus, auf bem alle Provincialen erfdjeinen follten. Diefe murben aber gemarnt nicht mehrloß zu fommen, weil bie Banben in Dettau auf fie marteten, und in Bicegrad Die Befangniffe ichon bereit maren, fie zu empfangen. Durch biefe Machricht entbrannte ihr Unwille noch mehr. Stephan gieng meg, ohne ben Landtag gehalten ju baben, und gab ben Steiermartern ben Grafen von Agram wieber jum Gouverneur, ber eben fo graufam ju regieren begann, als er im vorigen Jahre aufgebort batte. übte alles Unrecht aus, man borte nichts als Rlagen über bas ichmere Joch ber Sungarn. Sauptfad lich ichien es bem Ubel unerträglich. Diefer Schicfte einen Abgeordneten an ben Ottofar nach Wien, und ließ ibm feine Treue anbieten, wenn er bie alten Frenheiren beftatigen wollte. Ottofar verfprach bies. Er munichte nichts fo febr, als ben Befif bes Bergogthums Steiermart, er wollte nur nicht felbft ben Unfang mit ber Austreibung ber Sungarn maden. Sierdurch bermied er bie Schuld bes Friedensbruchs. Auf jenen Fall aber, wenn fie ben erften Schritt ju ihrer Befrenung magen wurden, fagte er ihnen jur geborigen Beit ben traftigften Benftand ju. Ihre hofmung wuche burch biefe Bufage. Als fie fich ftart genug faben, fo fielen fie uber thre

ihre Eprannen her, schlugen fie entweder tod, oder verjagten fie. In eilf Tagen war gang Steiermark zur allgemeinen Freude von den hungarn gereinigt. Nur die einzige Stadt Pettau befaffen fie noch.

#### 1260.

Beht gieng zwar Ottofar auf wieberholtes Bitten nach Steiermart, aber ohne alle Mannichaft. wollte ben Sungarn feine Belegenheit geben, fich über ibn öffentlich ju beschweren. Was aber ber Ronig nicht in eigener Derfon that, Dies ließ er boch jum menigften burch andre gu. Er freute fich innerlich über biejenigen Danner, Die ihm einen fo groffen Dienft leiften wollten, ob er es gleich aufferlich misbilligte. Die gwen tapfern Grafen von Sarbet, Konrad und Otto, marfen fich im Unfange bes Frublings ju Subrern bon ein taufend Mann Deftreichern auf, mit benent fie ben Stelermartern, ihren Dachbarn, gegen ihre Reinde benfteben wollten. Wie fich bas Gerucht von ben Bemegungen biefer Bolfer an bem Sofe bes Bela verbreitete, fo fchicfte er feinen Pringen nach Steiermart, aber mit fo wenigen Truppen, bag er fich bor ben Deftreichern gurud sieben mußte. Benbe Ronige, Bater und Cobn. nahmen dies fur einen Bruch von ber Geite bes Otto= fars an.

Dieser sah ben Krieg nunmehre unvermeiblich, und rustete sich. Weil er aber nicht so start war, daß er seinen Feinden hatte die Spige bieten können, so bat er seine Freunde um hulfe. Diese standen ihm mit aller Bereitwilligkeit ben. Ulrich, Herzog in Karnten, Otto, Markgraf in Brandenburg, Heinrich und Wladislav, schlessische Fürsten, die Bischofe von Salzburg, Prag und Olmun mit noch vielen andern Herren versammelten sich in seiner Armee ben der March. Sie soll nach der

Ungabe ber Unnalen von Leoben in hundert taufent Mann bestanden haben, unter welchen fieben taufenb gepangerte Reuter maren. Dieje führte er ben Sum garn entgegen, Die jenfeits ber Darch hundert und bier gig taufend Dann fart fanben. Ottofar batte feine Urmee in bren Theile getheilt, und jeber gehorchte ben gefdicteften Beneralen. Giner hatte fein Lager unter ber Unführung ber ichlefischen gurften auf bem March felbe aufgeschlagen, Otto von Brandenburg mar mit ben Grafen von Sarbect ben taa jujammen geftoffen, Ottofar fand mit feinen Truppen nicht weit von let tern. Stephan fehte gehn taufend Dann über bie March, und wollte bie Dabrer und Schleffer unter ihren Unführern, bem Beinrich und Wladislav, üben fallen, er marfchirte aber ju weit gegen Dorben, und fließ auf bie Grafen bon Sarbed. Als ber Pring feines Brrthum erfannte, fo nabm er eine verftellte Rlucht Die Grafen verfolgten ihn mit bren bunbert Reutern, fie fielen aber in einen Sinterhalt, murben umgingelt. und ben Staß niebergehauen.

Dad biefer Dieberlage fant ber Duth ber Mrmet. Die Begenwart bes Ottofars entzundete ibn aber mie ber. Er jog fie gufammen, und zwang ben Stephen über die March jurud ju geben. Bende Urmeen lager an ben Ufern Diefes Bluffes bis in Die Mitte bes Jule, feiner erlaubte ber anbern ben Uebergang. fiel aber ben Deutschen fo beschwerlich, bag Ottofar auf ein gang besonderes Mittel bachte, ben Rrieg gu enbigen. Er bot bem Bela burch ben Otto von Deiffau Die frere Wahl an, entweder berüber nach Deftreich zu fommen. oder ihn überfchiffen ju laffen. In benden Fallen fellte teiner ben andern bestreiten, bis Die gange Urmee frus auf bem tanbe bes andern gefeht batte. Bela nabm Es marb ein Waffenftillftanb blefe Bebingung an. auf vier Tage gemacht, Stephan fette über, griff aber ben Ottokar an, ehe ber Stillftand ju Ende mar. Die Deutschen hatten sich auf ben Bertrag verlaffen, und waren größtentheils aus bem tager gegangen. Stephan glaubte die Zuruckgebliebnen auf einmal aufreiben zu können, Ottokar eilte aber wieder zu ihnen, und schlug die hungarn ben Kroissenbrunn auf bas haupt.

Bela wagte sich nicht über die March, sonbern hatte sich mit einigen Truppen jenseits dieses Flusses geseit, wie er aber die flüchtigen Hungarn in die March sturzen sah, so floh auch er. Ottokar hingegen verfolgte seinen Sieg dis nach Presburg, und zwang den Bela zum Frieden. Als die Praliminarartickel in Richtigseit waren, so führte er seine Truppen wieder aus hungarn zurück.

#### 1261.

Bela fam jest nach Wien, und unterzeichnete ben Arieben. Gang Stelermart mit ber Stabt Dettau marb an Ottofar abgetreten. Der Friedensbrecher ward gu einer Strafe von eilf taufent Dart verbunden, und Ottofar rudte feinem Titel Das Bergogthum Greiermart wieber ben. Um die neue Freundschaft recht feft ju ver-Enupfen, fo murben Wechfelheurathen gefchloffen. Der smente Dring bes Bela, ber ben Rahmen feines Baters trug, verlobte fich mit ber Runegund, Tochter bes Otto, Markgrafen in Brandenburg, und ber Beatric, Schwester bes Ronigs Ottofars. Ein andres gebeimes Cheverlobniß gieng biefer mit einer hungarifchen Pringeffin ein. Ottofar mar feiner Bemablin, Die an-Er fuchte fich von fieng alt ju merben , überbruffig. ibr ju trennen, hauptfachlich, weil er mit ihr feine Rin= ber gezeugt batte, es fehlte ibm nur ein ichidlicher Borwand. Enblich gab er ihr Schuld, fie mare ju Trier eine Monne geworben, aus biefer Urfache tonnte alfo 236 a

bie Che nicht bestehen. Er war in dem ruhigen Beste von Destreich und Steiermark, seine Unterthanen lieb ten ihn, er rechnete auf ihre Treue, wenn er auch die Margareth nicht mehr zur Gemahlin haben wurde. In diesem Vertrauen versties er sie eigenmächtig und gab ihr die Stadt Krumau an der Kamp, und Grafenberg zum Unterhalt. Die Stadt Krems ward ihre Residenz. Bela versprach nun öffentlich dem Ottoka seiner Schwester Konstantia Tochter, die Kunegund, zur Gemahlin, und vermählte sie auch zu Presdurg mit ihm. Ottokar ließ sie mit sich zu Prag von dem Erzbisschofe von Mainz krönen.

Der König hatte bis jest bie benben Herzogthume in Ruckficht auf ben Kaifer und bas Reich mit Umrecht befessen, nun verschwand aber nach der Trennung von seiner Gemahlin auch der kleinste Schein der Gerechtigkeit. Die Liebe der Destreicher verminderte sich auch sobald, als er sich nur von der Königin geschieden hatte. Und so wie ihre Treue abnahm, in eben dem Verhalbnisse ward Ottokar hart, und übte Grausamkeiten aus.

Bertrud hatte von bem Ronige in Sungarn einige Städte in Steiermart erhalten. Diese murben ihr ron Ottofar schon bamals genommen, als er Besiger Dies Berzogthums mard. Er beschuldigte fie überdies der Unhanglichkeit an die hungarn, und der Abneigung fein Intereffe zu befordern. Darauf grundete er Die Be handlung, mit ber er ihr begegnete. Sie marb mit Schande nach Feistriß verwiesen, wo fie nicht mehr als hundert Pfund Gulben zur Unterhaltung bekam. auch hier ließ fie Ottokar nur eine kurze Zeit. Gie bat: te feinen Berdacht ihrer Borliebe gegen bie Sungart burch die Bersprechung ihrer mit dem Roman gezeuge ten Tochter, Maria, mit bem Sohne des Herzogs Stephan von Agram, noch mehr vergroffert. Born bes Ottofars entbrannte baburch fo febr, bag et Befehl

Befehl gab, die Prinzessin in bren Tagen aus dem lande ju schaffen. Dies ward punktlich befolgt. Um britten Tage, im größten Sturme, mußte sie das land raumen. Sie begab sich nach Sachsen zur Konstantia, und verlebte ihre Tage im Kloster. Lambacher giebt zwar die Entfernung der Prinzessin gegen die allgemeine Behauptung der östreichischen Geschichtschreiber später an, seine Grunde beweisen aber nicht die längere personliche Gegenwart der Prinzessin in Steiermark.

#### 1262.

Ottofar tonnte jest ben Befif von Deftreich und Steiermart auf nichts mehr grunden. Er fab biefe Bergogthumer felbft fur erofnete Reichelebne an, und fuchte fie von bem Reiche ju lebn gu befommen, bamit er fie in ungeftorter Rube ferner mit feinem Ronig= reiche regieren fonnte. Der romifche Ronig Richard mar fein Bufenfreund. Bon Diefem fonnte er Die Reis chung mit Buverficht hoffen, wenn er ihn barum bitten wurde. Richard tam eben von England jurud, und entfprach ber Sofnung bes Bittenben ganglich. freute fich einen fo machtigen Unbanger ju verbinben , und fein Unfeben burch ihn zu behaupten. Ottofar fagte auch ausbrudlich ju, in ber Zufunft alle und jebe Befehle, Die Richard, als romifcher Konig, murbe ergeben laffen, ju ertennen, und verdiente alfo fcon Dadurch Die Frengebigfeit bes Michards. Denn burch Die Reichung bes Konigreichs Bobeim, und ber Martgrafichaft Dabren belohnte er ibn, nach feinem eigenen Beständniffe, nur febr wenig. Er wollte ibm feine Berbienfte auszeichnend mit ben ofnen lehnen ber benben Bergogthumer vergelten. Die Belehnungsurfunbe ward ju Hachen wirflich ausgefertigt, Richard banbelte aber baben als unumidrantter Ronig. Er giebt 236 3

sich das Ansehen, als wenn es von ihm ganz allein ab hieng, wem, und auf was für Weise er diese Herzogthumer geben wollte. Er fragte keinen Aurfürsten um seine Einwilligung. In der ganzen Urkunde wird ihrer nicht mit einem Worte gedacht, kein einziger Zeuge hat sie unterschrieben. Die Belehnung ward also, ohne die Aurfürsten darum zu fragen, ganz ohne ihr Vorwism gereicht. Sie war folglich ungultig, und mußte ven Rudolf von Habsburg mit den andern Handlungen des Richards widerrusen werden.

Die Herzoge von Baiern, Ludwig und Heinrich, schliessen mit dem Bischose von Passau einen Vertrag, und entsagen in demselben allen tehnen in Destreich, die sie nach dem Tode Friedrichs, des zweyten, von der Kirche Passau unrechtmässig erhalten hatten. Diese deren und das Kapitel zu Passau vernichteten noch überdies alle zwischen ihnen errichtete Verräge, welche die Garantie der Städte Linz, Ens, und am der Recken im Lande ob der Ens für die bairischen In

joge, ju Grunde hatten.

Wien brennt bis auf ben zehnten Theil ber Baufer ab.

### 1263.

In Salzburg bauerte unterbessen die Uneinigkeit zwischen dem Philipp und Ulrich beständig fort. Otter kar hatte die Ausschnung des Philipps mit dem Domskapitel bewirkt, allein der Pabst seize sich mit aller Macht dawider. Ulrich kam vielmehr mit einer Bulle den Rom zuruck, in welcher Urban dem Könige die Schusvogten über das Erzbisthum mit einer uneingesschränkten Bollmacht antrug. Jest vernachlässigte Otteskar den Philipp. Er suchte alle Güter des Erzstists hervor, und vertheidigte sie gegen alle Unfalle. Dies

verdroß den Herzog Heinrich, der sich die Abvokatie über die in Baiern gelegenen Städte anmaßte. Der Herzog ließ seine Truppen vor Salzburg marschiren, aber auch wieder abziehen, als die Burger versprachen, den Philipp nicht ben sich zu dulden, der unterdessen nach der Absehung des Ulrichs rechtmässiger Erzbischof geworden war. Nunmehr bekam Ottokar vom Pabste den dritten Auftrag, sich des Erzstiftes thätig anzunehmen. Der König schickte seinen Gouverneur von Steisermark, den Bruno, Bischof von Olmüß, mit östreischischen und steiermärkischen Truppen in das Gebiet von Salzdurg, und ließ alle Städte diesseits des Gedürges besehen. Nun war alles ruhig. Ulrich entsagte seinen Ansprüchen frenwillig, und Philipp hatte jeht schon Hofnung Patriarch von Aquileia zu werden.

Ulrich, ber dritte, Herzog in Karnten, hatte bisher mit ber Agnes, der verstoffenen Gemahlin Friedrichs, des zwenten, in der She gelebt, und mit ihr einen Sohn und eine Tochter gezeugt, die bende in der Jugend starben. Ihre Mutter war ihnen im vorigen Jahre im Tobe nachgefolget. Ulrich vermählte sich zum zwentenmal mit einer Agnes, der Tochter Hermanns von Baaben, und der Gertrud von Destreich. Diese She war aber von kurzer Dauer und kinderloß. Ulrich starbohne Erben, und vermachte in der Folge sein Herzog-

thum bem Ottofar.

Stiftung bes Monnenklofters Stubenit in Steiers mart von Sophia von Sunegk.

### 1264.

Der jungere Bela und die branbenburgische Runigunde waren nunmehro ju einen folchen Alter gelangt, wo sie vermählt werden konnten. Ottokar, ber Onkel ber Prinzessin, nahm die Bestreitung dieses Festes über Bb 4 sich, und lub alle benachbarte Fürsten dazu ein. Da Bela mit seinen Vornehmen erschien, so forderte auch Ottokar den ganzen östreichischen Abel auf, um seine Pracht zu zeigen. Dieser erschien zu Vischa, dem bestimmten Orte der Fenerlichkeit. Als aber Irrungen unter letzterm entstanden, so glaubte Bela, er wäre nur zum Scheine uneinig worden, es sen eine Maske, die auf ihn Absichten hätte. Er entsteh des wegen heimelich, und verlangte nachher durch Gesandte die neue Gemahlin auszuliesern. Ottokar ließ sie nach Hungarn abreisen, ob ihn gleich das Vetragen des Bela äussers befremdete.

Margareth lebte inbessen mit einem anftanbigen Sofftaate ju Rrems. Ihre eigenthumlichen Buter, und ihre angewiesenen lander marfen binlanglich die nothigen Ausgaben baju ber. Bon lettern jog fie nicht nur die Ginfunfte, sondern fie regierte wirklich uber fie, und übte bie Berichtsbarteit in ihrem Dahmen darinn aus. Unter diesen ist hauptfachlich bas alte Dolan, oder das Poigreich, um Born berunt, ju verfte-In einer Urfunde, bie fie bem Rlofter 3met als eine Bestätigung ber von ben vorigen Kaifern, romischen Königen, und Herzogen von Destreich erhaltenen Frenheiten ausstellte, führt fie ausbrucklich an, bag ihr die Gerichtsbarkeit im Polan vermoge eines befonbern Titels juftande. Ohne biese hatte auch die Urtunbe teine Rraft gehabt.

Der Patriard Gregor verleiht bem Ottofar das Erbschenkenamt ber Kirche Aquileia mit allen Rugungen und Rechten.

## 1265.

So lange Ottofar mit ber Margareth lebte, so lange war Sanftmuth und Menschlichkeit sein Charal-

ter. Dach ber Trennung fieng er an in Bilbheit ausquarten, und Distrauen fas tief in feinem Bergen. Die Deftreicher, Die ihn fo fehr liebten, verfolgte er, und unterbructe die Bornehmften. Er gerftorte ibre Schlöffer, um ihnen alle fefte Plage ju rauben, in melchen fie ihre Frenheit hatten behaupten, und fich bor Unterbruckung vertheibigen tonnen. Siemit begnugte er fich noch nicht, er wollte auch feinen groffen Mann jum Unterthan haben. Geine eigenen Berbienfte murben durch die Tugenden ber Deftreicher verdunkelt. Um Diefe Erniedrigung nicht ju erfahren, fo gerfliebte er bie Rechtschaffenheit, und verscheuchte ben Patriotismus. Den Otto von Deiffau Schakten Die benachbarten Rurften fo boch , als ihn feine Mitburger megen feiner Gerechtigkeit liebten. Jebermann erkannte in ibm feinen amenten Bater. Dem Ottofar verbroß es aber, baß fich Otto eine folche Ichtung ben fremben Pringen erworben batte, marb ibm feind, und befchloß feinen Tob. Um ihn in feine Gewalt zu bringen, fo lub er ibn freundschaftlich nach Bien ein, ritt ibm felbft ent= gegen, und führte ibn in feine Burg. Der Tag marb an ber Tafel vergnugt jugebracht. Um Abend fas aber Meiffau fcon im Gefangnig, und als er ben Ottofar um fein Berbrechen fragen ließ, fo befam er feine Untwort. Man führte ihn auf bas Bergichlog Gichhorn, wo er bor hunger bennahe verschmachtete. Bier foll er von feinem eigenen Rleifche gegeffen haben. Endlich befchloß Ottofar ibm ben Ropf abschlagen ju laffen, als fich aber ber Benter ju feinem Umte gubereitete, fo rafte Deiffau alle feine Rrafte gufammen, und wehrte fich fo febr, bag iener nichts ausrichten fonnte. Rerter ward bierauf mit Stroh angefullt, und in Brand geftedt. Go endigte ber lanbrichter fein ichones leben.

Ottotar bestätiget ber Kirche Freisingen ihre Rechte in Waidhofen. Ihre Unterthanen werben badurch von

ber Berichtsbarkeit ber öftreichischen Landrichter befrept, und an das landgericht in Baibhofen verwiesen. Freisfingen mußte aber bafur bren Pfund wienerische Pfennig an die Rammer bes Königs jährlich zahlen.

#### 1266.

In Salzburg batte indeffen im vorigen Jahre Labislav, ein fchlefifcher Pring und ein Deffe Des Ottofars pon feiner Schwester Unna, auf Befehl bes Dabftes ben bifchoffichen Stuhl bestiegen. Beinrich, Bergog in Baiern, hatte borber Diefer Rirche vielen Schaben qu= gefügt, biefen follte er auf Befehl bes Ottotars, ihres Schußberrn, verguten. Beinrich ftraubte fich. hatte überbies Sallein noch im Befige, Diefes marb aber bon bem Bruno fogleich erobert. Ottofar brach felbit bon Bofeim aus in Baiern ein, und gerftorte Decfenborf, Regenstauf und Mittenau. Much noch andre Stabte bis nach Regensburg eroberte er. 21s er ben Durchjug burch legtere Stadt verlangte, fo erlaubten ibn zwar bie Burger, fie hatten fich aber fo gut borgefeben, und die Straffen fo gut befest , bag ber Ronig fich nicht getraute Feinbfeligfeiten auszuüben. fürchtete fogar ihre Uebermacht, und blieb nur gwen Tage ben ihnen. Er gieng über Eger nach Bobeim jurud, und fuchte fich in Deftreich an ben Regensburgern gu rachen. Alle biejenigen , bie fich in biefem Bergog= thume finden lieffen, murben in Banbe gelegt, und ibre Guter eingezogen.

Bernhard Preufl hatte fich in die mit ben Deftreichern verbundene Stadt Paffau mit achthundert Reutern geworfen, und verwüstete die ganze Gegend bis nach Braunau. Das Benediftiner Rloster Afchbach ward geplundert. Die Baiern eroberten hingegen Neumarkt, am Fluffe Roth, wieder, und berbraunten

Dien=

Meufelben ob ber Ens im Dichel Biertel. Muf bem Rudzuge ließ Beinrich Daffau berennen. Er war ichon in die Meuftadt auf ber Innfeite in ber Dacht burch Berratheren einiger Burger eingebrungen , und er murbe im erften Schrecken auch bie Altftabt erobert haben, wenn fich bie Baiern nicht fo fehr burch bie Plunderung batten bereichern wollen. Gie trennten fich, und irrten in ber Rinfterniß berum. Dies flogte ben Stabtern wieder Muth ein, fich zu wehren. griffen bie berumichweifenben Golbaten an, und ba fich Diefe meber vertheibigen, noch in bie Reuftabt jurud gieben fonnten, fo murben fie von ben Burgern niebergemacht. Beinrich junbete bierauf bie Deuftabt an, und jog fich mit bem Reft feiner Urmee gurud. tar fiel gwar noch einmal in Baiern ein, eroberte Rieb, und ftedte Ranshofen mit Feuer an, Die eingefallene Ralte verhinderte ibn aber bie Verheerung noch mehr ju berbreiten. Der Friede machte bem Glend ein Ende.

Go fehr Ottotar bie Groffen in Deftreich zu brut-Pen fuchte, eben fo febr bemubte er fich ben ber boben und niedern Beiftlichkeit fich beliebt zu machen. Er beitatigte ber Rirche ju Paffau alle bie Rechte, Die fie bisber in Deftreich ausgeubt batte, und befahl feinen Landrichtern febr ernftlich , teine paffauifche Unterthanen bor ihre Berichtsftuble ju ziehen, fie mußten benn bas Leben vermurtt haben. Heberhaupt follten bie Unterthanen ber Rirche Paffau mit feinen eigenen einerfen Rechte genieffen. Es follte fich auch niemand unterfteben, bie Burger ju Mautern ober Efferbing meber ju Baffer noch ju Lande in ihrem Gewerbe ju ftoren. Bor feinem erften Ginfall in Baiern Schickte er einen eben fo Scharfen Befehl von Prag nach Deftreich, weil Klagen über bie taien von ber niebern Geiftlichkeit ben ihm eingelaufen maren. Gie batte fich befchwert, bag nach bein bem Tobe ber Pralaten und Pfarrer nicht nur die Albfter, sondern auch die Kirchenguter von den kleinen öftreichischen Tyrannen angefallen wurden. Dies verbot nicht nur Ottokar, sondern befahl auch den Landrichtern in Zukunft solche gettlose Handlungen mit Nachbruck zu ftrafen.

Die Königin Margareth schenkt bem Kloster Wieenfelb bas Dorf Grafenberg in bem Kirchspiele Eggen-

burg.

## 1267.

Ihre Frengebigkeit erstreckte sich nicht nur allein über vieses Stift, sondern auch noch über viele andre. Hauptsächlich theilte sie viel Ulmofen unter die Armen aus, die ihren Tod allgemein betrauerten. Sie starb zu Krems, und ward zu ihrem Vater nach tilienfeld

begraben.

Der Friede, ber zwischen Deftreich und Baiern geschlossen worden war, erlaubte ben Bischofen und Pralaten über ihre geistlichen Sachen nachzubenten, Die Rirchenzucht, und bie Berbefferung ber Sitten wie-Der pabliche legat, ber Kardinal ber bergustellen. Buibo, war eben nach Wien gekommen. Diefer bielt eine Rirchenversammlung fur bas beste Mittel allen Mangeln in ben benachbarten Bisthumern abzuhelfen. Es mart also ein Koncilium auf ben Dan zusammen berufen, bas ber Patriard von Aquileia, Der Erzbiichof von Salzburg, und die Bijchofe von Prag, Daffau, Briren, Freifingen, Regensburg, Lavant, Erient, Dimug und Breslau, nebft vielen Pralaten, Aebten und Probsten besuchten. Es dauerte bren Tage lang, und die Stephanskirche mar der Ort, mo die Schlusse. Die die Kirchenzucht hauptfächlich angiengen, abgefaßt murben.

Der Pfarrer biefer Kirche, Gerhard, machte fich zu gleicher Zeit durch zwo Stiftungen unsterblich. Er baute das Monnenkloster, die Himmelspforte, und das Krantenhaus für Aussätige, den Klagbaum. Bende Kirchen dieser geistlichen Gebäude wurden jest von dem Bischofe von Passau in Gegenwart des Legaten

Buido eingeweiht.

Ottokar war wieder nach Boheim gegangen, um sich auf den preussischen Krieg zu bereiten. In der Mitte des Decembers war er zu Podiebrad. Hier stellte ihm der Herzog Ulrich von Karnten eine Urkunde aus, und ernannte ihn ohne Benstimmung des Kaisers und des Reiches zum Erben aller seiner tänder, so wohl seiner eigenthümlichen, als aufgetragenen tehngüter, wenn er ohne mannliche und weibliche eheliche Erben sterben wurde. Die Berwandschaft, und die Freundschaftsbienste, die Ottokar dem Ulrich erzeigt hatte, bewegten letztern zu diesem Schritt. Er hatte zwar noch einen leiblichen Bruder, den abgesehren Erzbischof von Salzburg, Philipp, dieser ward aber auf die Empsehlung des Ottokars zum Patriarchen von Aquileia em wählt.

### 1268.

Ottokar war schon wieder zweymal zu einem Zuge nach Preuffen aufgefordert worden. Die Pähste schmeischelten daben seinem Ehrgeit, und griffen ihn ben der schwachen Seite an. Urban gab ihm das Recht, alle biejenigen tänder, die er den Ungläubigen abnehmen wurde, für sich und seine Erben eigenthuntlich zu behalten, Klemens bestätigte es, und gab ihm die Vollmacht, in Litthauen das alte Königreich wieder herzustellen, und eine ihm, und der römischen Kirche gefällige Person zum König zu ernennen. Diese Vortheile bewegten

ben Ottokar, bem beutschen Orden gegen die rebellischen Preussen benzustehen. Im Winter zog er mit einer großen Armee von Destreichern, Steiermarkern, Behmen und Mahrern wider die Unglaubigen, sein Bors haben scheiterte aber ganzlich. Der Marsch war mit Borbedacht um diese Zeit unternommen worden, damit die Armee in Preussen durch die vielen Sumpfe nicht möchte aufgehalten werden, zum Unglück war aber der Winter so gelind, daß sie nicht zufroren. Dieser Zufall nöthigte ihn wieder zuruck zu kehren, und den deutsschen Orden seinem Schicksale zu überlassen.

Muf bem Rudmariche flagte Friedrich von Dettan bie bornehmften Steiermarter, bie ben ber Armee maren, als Treulofe, an. Radibem er feine Muffage gu Breslau in ihrer und bes Ronige Wegenwart noch eins mal wiederhohlt batte, fo murben fie gefangen genom= men, und in verschiebene Seftungen vertheilt. fen mußten fie fo lange figen, bis fich ihre Bemahlin-nen und Unverwandte jur Auslieferung ber beften Schlöffer verftanden. 21s biefe bas leben ber Befangenen von bem Ronig erlauft batten, fo tamen fie nach feche Monaten wieder log. Der Graf Bernbard von Pfannenberg verlor daburd bas Schloß Pfannenberg, Decfau, und Santt Deter, ber Graf Beinrich, fein Bruder, Raifersberg, Straffelb, und Lofdenthal. Dem Ulrich von lichtenftein marb Frauenberg, Murau und Lichtenftein ben Jubenburg gerftort. Barlind von Wildon mußte Eppenftein, Premsberg und Gleichenberg abtreten. Erfteres Schloß mard nicht gefchleift, lettere murben aber ber Erbe gleich gemacht. Rapfenberg, Wulfingftein und Stubenberg, Schloffer bes Bulfing bon Stubenberg , murben niebergeriffen. Much feinem getreuen Friedrich bon Dettau nahm Ditos far die zwen Schloffer Wurmberg, und Schmamberg.

Ben bem erften ward jedoch nur ber Graben mit ber eingeriffenen Mauer angefüllt.

Ottolar baut Marchel auf bem Schlachtfelbe, mo er vor acht Jahren über die Sungarn gesiegt hatte.

Friedrich von Baaden, der Sohn der Gertrud von Destreich, wird zu Reapel enthauptet. Er war mit dem jungen Konradin nach Italien gezogen, um ihm sein väterliches Erbtheil erobern zu helsen, Karl von Anjou bekam sie aber bende nach der Schlacht gefangen, und ließ sie hinrichten. Friedrich schried sich beständig Herzog von Destreich und Steiermark. Er glaubte, wenn Konradin einmal den kaiserlichen Thron würde bestiegen haben, diese Herzogthumer zu erlangen. Auch die gleichzeitigen Schriftsteller behaupten, daß er viele Hofnung dazu gehabt habe. Wäre es geschehen, so hätte er sie aus kaiserlicher Gnade, nicht dem Erberechte nach, erhalten. Hagen sagt in seiner Chronik, Ottokar hätte den Karl von Unjou gebeten, bende Prinzen zu tödten.

# 1269.

Ulrich, Herzog in Karnten, geht mit bem Empfehlungsschreiben nach dem Tode des Patriarden Gregor nach Aquileia, und läßt seinen Bruder Philipp zum Patriarchen erwählen. Die landstände machten bepdieser Gelegenheit den Herzog zu ihrem Feldherrn, er genoß aber diese Ehre nicht lange. Im Oktober starb er schon zu Cividad d'Austria, ehe er nach Karnten zurück kehren konnte. Dieser Tod brachte jest dem Otstokar ein neues Herzogthum zu. Er schickte auch sogleich den Probst von Brunn aach Karnten ab, um es in Besitz zu nehmen. Die landstände lieferten diesem Bevollmächtigten mit aller Ergebenheit die Schlösser bes Herzogthums aus, obgleich das Bermächtnis des

## Geschichte der Oestreicher.

Ulrichs in Rucficht seiner Lehngüter ungultig mar. Man findet auch nicht die mindeste Spur, daß Ottokar Karnten vom Kaiser und Reiche jemals zu Lehn bekommen batte.

Albero von Belbsberg stiftet bas Monnentlofter

Impach am Fluffe Krems.

400

#### 1270.

Das Absterben des Ulrichs hatte auf das Kapitel ju Aquileia einen gang unverhoften Ginfluß. fprach fid von dem Bergoge unmittelbaren Schuk, jest tonnte es feinen mehr hoffen. Da ber Grund ber Bahl bes Philipps wegfiel, so vernichtete es sie ganz, und wählte ben Grafen Raimund von Thurn an seine Stelle. Man ergable zwar, Philipp mare auf den Befehl bes Dabits von dem Rapitel verlaffen morben, weil man ibm benfelben aufgedrungen batte, andre fagen aber wieder bas Gegentheil. Der Patriarch foll feine Rirche frenwillig verlaffen haben, um von ben landern feines Brubere Besit zu nehmen. Go viel ift gewiß, baf et nach Rarnten und Rrain gieng, und baß er fich in furger Zeit einen groffen Unbang machte. Wen er nicht burch Borftellung auf feine Seite brachte, ben machte er fich burch ben Schimmer bes Bolbes gefällig. ter diefen mar fogar ber Statthalter bes Ottofars, bet In Rarnten und Rrain fpielte Probst von Brunn. er ihm viele Stadte in die Hande.

Jrrungen zwischen dem Ottokar und dem Stephan hielten jenen ab, auf die erste Nachricht von der Treuslosigkeit seines Statthalters, und den Bewegungen des Philipps, nach Karnten zu gehen. Bela, der Bater des Stephan, war gestorben, und seine Schwester, die Mutter der Gemahlin des Ottokars war den seinem Todbette gegenwärtig. Diese bemachtigte sich in der

Stille

Stille ber hungarifchen Reichsfleinobien, und ging mit ihnen ju ihrem Schwiegersohne nach Bobeim. phan verlangte fie jurud, Ottofar leugnete fie ab. fterer fundigte biefem ben Rrieg an; benbe Ronige maren mit ihren Urmeen ichon an ber Grenze, als fich Dttofar gur vierfachen Erftattung erbot. Es mard bier= auf ein Stillftand auf zwen Jahre gefchloffen. Diefer Zeit follte Der Streit im Wege Rechtens burch

Schiederichter gefdlichtet merben.

Jest Schickte ber Konig ben Ulrich von Lichtenftein nach Krain voraus. Diefer unterwarf fich bas Ber-Mur Laibach und Landstroft miberftanben ihm, benbe ließ er burch Sturm einnehmen. Ottofar fam balb barauf felbft in Rrain an, und unterwarf fich biefenigen Stadte, in welche lichtenftein noch nicht gefommen war. Stein wollte ibm anfanglich bie Thore nicht of. nen, er bezwang es aber auch, und hatte jest gang Rrain im Befit. Den Beinrich von Sabesbach mach-

te er jum Befehlshaber in biefem Lanbe.

Ottofar marichirte nunmehr nach Rarnten. Landftande baten ihn aber, fie nicht mit Rriege gut übergiehen, fondern bie Gache gutlich auszumachen. Der Ronig willigte ein. Es murben vier Schiederich. ter ermablt, und biefe fprachen bem Ottofar bas gange Bergogthum mit allen Stadten, die Philipp noch befas, Damit bem ungludlichen Pralaten alle Wege gu einer funftigen Revolution abgeschnitten werben mochten, fo mußte er fich nach Rrems begeben. Sier wieß ibm Ottofar bie Mautgefälle biefer Stadt und von Perfenbeug an, er mußte aber bon allen Beschäften entfernt leben. Rauch sucht aus ber Chronit von leoentfernt leben. ben eine formliche Bergichtleiftung bes Philipps auf bie Lander feines Brubers ju beweifen, Die Chronif bont Salzburg führt aber bie Refignation bes Philipps ausbrud: Ec.

brudlich an. Eben so sagt sie auch, baß Ottefar bie Städte Sankt Beit, Alagenfurt und Sankt Beorgm in Kärnten von der Feudalverbindung, mit welcher fe Ulrich von Salzburg belegen ließ, wieder fren macht.

Agnes, die Witme des Ulrichs, Herzogs in Kinten, Tochter der Gertrud von Destreich wird von Dustar wieder mit einem Ulrich, dem Grafen von hamburg in Karnten vermählt. Die neuen Speleute musten aber ihren Ansprüchen, die sie auf einige Allodisch

guter ber Bertrud machen tonnten, entfagen.

Als sich der König im ruhigen Besitze von Karten befand, so ließ er sich die geistlichen Lehne reichen, ohne an das Reichslehn des ganzen Herzogthums zu den ken. Freisingen gab sie ihm, mit den salzdurgischen ward er personlich zu Freisach investirt. Von diese Stadt gieng er nach Friaul. Hier bekant er von den Patriarchen zu Aquileia Portenau, das aber nicht wohl zu Kärnten, als zu Steiermark gehörte. Inchatte es vorher sichen Friedrich, der zwente, beschut. Ottokar ruckte es seinem Titel ein, und seit dieser In haben ihn die Erzherzoge von Destreich beständig kepbehalten.

Nunmehr wollte ber König wieder nach Deftreich zurucklehren, wie er aber nach Judenburg kam, so er fuhr er, daß die Hungarn den zwenjährigen Frieden gebrochen hatten, und in Destreich eingefallen wann. Ben dem Semmering hatten sie ihr tager aufgeschle gen. Um ihnen mit seiner kleinen Mannschaft auspweichen, mußte er sich den Weg durch ungebahnte Straffen nach tillenfeld schaufeln lassen, der Schnee blied wind doch noch so tief, daß vieles Vieh auf dieser Reise stat. Der König entkam glücklich, seite über die Donan,

und gieng nach Bobeim.

Stephan kehrte jest seinen Haß gegen bas landvoll, ba ihm ber Ottokar entwischt war. - Eine Anzell von zwanzig tausend Köpfen warb theils nach hungarn abgeführt, theils todt geschlagen. Der ganze
Strich zwischen ber Donau, den steiermärkischen Gebürgen, und der Leitha war der Gegenstand seiner Rache. Bierzig edse Destreicher wollten zwar mit etwann dren hundert Frenwilligen dies Unrecht rächen, und sielen in Hungarn ein, sie fanden aber sämmtlich
ihren Tod. Als sie über den gefrornen Neusiedlersee giengen, so brach er ein. Der Anführer Sigfrid Wähinger ersoff also mit seinen Patrioten.

### 1271.

Ottofar verfuchte erft bie Bute, und verlangte von bem Stephan eine Schabenserfegung bon nur zwanzig taufend Mart. Gie marb aber verfagt. Der Ronig mußte alfo feine gefrantten Unterthanen rachen. fich bie Steiermarter wieber ju verbinden, fo gab er ihnen die noch nicht niedergeriffenen Schloffer wieder, und jugleich ben Befehl, fich mit feinen anbern Boltern auf ben hungarifchen Rrieg ju bereiten. Er murbe ichon ju Unfange bes Jahres in Sungarn eingefallen fenn, Die groffe Ralte verhinderte ibn aber vor Often in bas Relb ju gieben. Begen biefe Beit batten fich bie Steiermarter, Rarntner und Rrainer ben Deuftabt verfammelt. Balb barauf gjengen fie uber bie Donau, und schloffen fich an die Destreicher, Bohmen und Dab-rer. Ueberdies hatten noch viele Reichsfürsten die Armee bes Konigs mit ihren Truppen vermehrt, Starte aber febr verschiedentlich angegeben wird. nige ichagen fie auf bundert und funfzig taufend Dann, andre auf neunzig taufenb. Dit biefer Urmee, bie auf bundert Bagen eine bolgerne Brude mit fich fubrte, bie jufammengefest werben fonnte, wenn man über Gluffe geben wollte, gieng er auf Presburg loß. Schlos

Schloß und Stadt wurden eingenommen, und wienerische Burger jur Besatzung hinein gelegt. Die fieinern Stadte Sankt Georgen, Pofing, Bibersburg

und Tirnau batten bas nemliche Geichicfe.

Ottokar schlug seine Britche über die Donau, und marschirte in das mittägliche Hungarn. Alkenburg, Wieselburg wurden bald erobert, Debenburg hielt aber die Belagerung langer aus. Doch ward auch sie jur Uebergabe gezwungen. Der Sieger lagerte sich hierauf in ein Thal, er hatte aber durch dieses Verschen bennahe die ganze Armee zu Grunde gerichtet. Die Hungarn gruben die Teiche ab, und sein tager ward überschwemmt. Die Mannschaft rettete sich zwar noch, aber die tebensmittel verdarben. Vom Junger genöthigt kehrte et nach Wien zurück, und entließ hier seine ganze Armee.

Ginen groffern Tehler hatte Ottofar feit langer Beit nicht begangen. Stephan befam badurch Duth feine verheerenben Waffen nach Deftreich ju tragen, und bas Marchfeld mard mit Mahren ber Barbaren von brepffig taufend Feinden ausgefest. Die Bleden giengen im Reuer auf, bas landvoll marb nach bungarifcher Gitte in bie Befangenschaft geführt. Bum Glücke Dauerte bie Bermuftung nicht lange. Benbe Konige fchicken ihre Bevollmächtigten ab, um an bem Frieden ju arbeiten, und Brune, Bifchof von Olmug, fchlog ihn bald bierauf mit bem Daul, Bijchofe von Besprum. Ottofar gab feine Eroberungen wieder juruck, und bie Staaten benber Monarchen wurden wieber in bie Grengen eingefchloffen, Die fie unter ber Regierung bes Bela, bes Baters bes Stephan, hatten. Der Ronig bon Buns garn entfagte allem Rechte, bas er auf Steiermart, Rarnten, Rrain, und bie minbifche Mart batte, ober ju haben glaubte, und berfprach, nie Unfpruche auf Die Roftbarteiten ju machen , Die Die Schwiegermutter Des Ottofars aus Sungarn nach Bobeim gebracht hatte.

Der Pabft bestätigte biefen Frieden, und schickte bas bon bem Ottokar unterschriebene Instrument an ben Stephan, und bas bekräftigte bes legtern mit ber Bestätigung an erstern.

### 1272.

Diefer Friede mar mit fo michtigen Rlaufeln verfeben, bag er bem erftern Unscheine nach batte emig Dauern follen. Bennabe alle Dachte von Europa, alle beutsche Furften murben in ibm, als Freunde, von einer, ober der andern Geite, eingeschloffen. 3men bon jedem Theile, Beinrich, Markgraf in Meiffen, und Deto, Markgraf in Branbenburg, garantirten ihn bem Ronige von Bungarn, und Rarl, Ronig in Sicilien, berfprach mit bem Beinrich, Bergog in Baiern, bem Ottofar ben Frieden aufrecht ju erhalten, ober wenn fie es nicht thun tonnten, fich gang von ber brechenben Perfon zu trennen. Die Erzbischofe und Bifchofe bens ber Konigreiche befamen bas Recht ihre Berren im Fall ber Bundbrudigfeit in ben Bann ju thun. Demungeachtet marb er taum ein Jahr lang gehalten. Graf von Guffing, ein hungarifder Dagnat, mar gu bem Ottofar übergegangen, und hatte ben Sungarn im vorigen Rriege von Stelermart aus groffen Scha= ben jugefigt. Dach bem Tobe bes Stephans fioh auch ber Graf Megibius, ber liebling bes gestorbenen Ronigs, aus Furcht vor ber Ronigin, und feinen Landsleuten, ju bem Ottofar. Um fich biefem angenehm zu machen, fo bemachtigte er fich bes Schloffes Presburg, noch etlicher andrer Stabte, überlieferte fie bem Ottofar, und versprach ihm in allen Studen zu bienen. Der Konig nahm ibn febr gnabig auf, befchentte ibn, und trat ibm die Stadte Laa , Meuburg , Stockerau und Kreuggenftein ab, Die bem Grafen jabrlich zwen taufend Mart

# Geschichte der Oestreicher.

406

abgemorfen hatten, wenn er in Deftreich geblieben mis Dem Buffing, einem Tobfeinde Des Zegidius, verdroß die aute Aufnahme des lettern, er gieng obne te ne andre Urfache wieder nach hungarn gurud, und versohnte fich mit dem Ladislaus. Dies verursacht ben Friedensbruch, und ben folgenben Rrieg. entzwente fich mit bem Ontel des ladislaus, bem Be la, und ermordete ihn auf einer Donauinfel ben Dim Da Vela die Schwestertochter des Ottokars jur Ge mablin batte, fo entbrannte biefer in feinem heftigte Borne, und schwur seinen Unverwandten ju rachen Der Pabst schrieb zwar an ibn, erinnerte ibn an ba fo beilig geschlossenen Brieben, und stellte ibm bie Us schuld des Ladislaus vor. Die Hungarn schickten Gefandte, und lieffen fich entschuldigen, bendes tonnte abe bas vermundete herz des aufgebrachten Ronigs mit Er befahl seinen Truppen an Die Grenze auf rübren. zubrechen.

### 1273.

Die Hungarn kamen zu Anfange bes Hormung bem Konige zuvor, und ftanben icon in Deftreich, Mahren und Steiermart, ehe biefer feine Truppen ver fammelt batte. In Karnten maren fle zwenmal in t Aegibius ward meineidig, nent Monate eingebrochen. fich aus Destreich nach hungarn, und Presburg fan dadurch wieder in die Hande bes ladislaus. Benspiele ber hungarn richteten sich auch bie Deftre cher. Gie machten einen Bund unter fich, und etwam taufend Ropfe marschirten vor Raab. Gie erobetten bie Stadt und führten ben Kommenbant, ben Bifchef von funf Kirchen, gefangen nach Deftreich. gesellten sich noch taufend Mährer zu ihnen. fen nahmen fie Nitra, und Santt Georgen weg, ftedta

fie mit Feuer an, und giengen wieber in ihr Bater-

Heinrich, Graf von Guffing, verfolgte sie mit brensig taufend Mann bis nach taa. Hier hatte Ottokar seinen Truppen den Sammelplaß gegen das Ende des Juls bestimmt, jeht, als sich die Hungarn zeigten, waren sie also noch nicht ganz versammelt. Ottokar kam auch in keine kleine Gefahr, zum Gluck zog sich aber Guffing nach zwen Tagen über die March mit seiner Beute zurück. Ulrich von Durrenholz ward daben

von ihm erichlagen.

Unterbeffen ructe Die oftreichifche Armee gufam= men. Als fie fechzig taufend Dann ftart mar, fo gieng fie ben Gluchtigen nach, und verfolgte fie bis an bie Best maren aber feine Reinbe mehr ju feben. Ottofar hatte gern ben Rrieg burch eine Schlacht geen= bigt; als dies nicht moglich mar, fo blieb er in ber Be= gend ben Tirnau fteben, und bebectte bie Belagerung von Presburg und Santt Beorgen. Dachdem bie Burger von Bien und Meuftabt biefe gmo Stabte erobert hatten, fo ließ er feine Urmee auf ber bolgernen Brude über die Donau marichiren. Im mittaglichen Bun= garn murben wieber alle feften Plage meggenommen. Raab marb auch erobert, und Ottofar gurtete bier feis nem Sohne nebft noch funfzig andern Solbaten bas Schwerd um. Die Ginnahme von Debenburg fronte endlich biefe brenmonatlange Kampagne. Die ftreifige Wahlftimme megen Bobeim rufte den Konig nach Deutschland. Ottofar fand noch in Sungarn, als Rubolf von Sabsburg jum Raifer von allen Rurfurften ein= bellig ermahlt marb. Er botte zwar feine Befanbte auf bem Babltage, fie tamen aber nicht jur Stimme. Gie murben bon bem ludwig und Beinrich, als Bergoge in Baiern, verbrangt. Der Ronig ließ gmar bagegen protestiren, es fruchtete aber bemungeachtet nichts. Die Ec 4

Die geiftlichen und weltlichen Rurfurften verwarfen fie,

und fdritten jur Wahl.

Mach ber Krönung schrieb Rudolf an alle Bafallen. Er erklärte ihnen, baß er die Ordnung in dem zerruteteten Reiche wieder herstellen, und die Unterdrückten gegen die Gewalt der Mächtigen schüken wollte. Sinsgegen erwartete er auch von ihnen Unterwürfigkeit und Treue, die er ben schicklichen Fällen auf alle Weise bestohnen wurde.

#### 1274.

Ottotar verließ fich auf feine Groffe, und blieb ben feiner Protestation. Er verfuchte alle Mittel bie Un= erkennung bes Rubolfs an bem pabftlichen Sofe ju bintertreiben. Gregor mar aber von ben Berbienften bes neuen romifden Konigs ju febr überzeugt, als bag et ben unglimpflichen Borftellungen bes Ronigs in Bobeim batte Bebor geben follen. Rubolf ward vielmehr jur faiferlichen Rronung eingelaben. Gein Wegner befam beftige Bermeife, ber Pabft gebrauchte fogar bie Borficht ihm die erften Rlugheiteregeln ins Bebachtniß juruct ju fuhren. Ottofar follte nicht allein bas Gegenwärtige vor Hugen haben, fondern hauptfachlich in bie Bufunft feben. Er follte boch nur ben ungemiffen Musgang ber Kriege überlegen, und wie leicht einer entfteben fonnte, wenn bie Uneinigfeit zwifchen bem Deiche und bem Rubolf einer Geits, und ibm, nicht balb ben-Er mare als ein angesehener Surft ver= gelegt murbe. bunben, Die Wohlfahrt von Deutschland ju beforbern, und ben Rubolf auf feinem Buge nach Italien ju unter-Ueberhaupt follte er nicht thun, mas ibm fein unbicgfamer Bille einflufterte, fondern mas ber Unfand von ihm forbere. Es murbe enblich am beften fenn, wenn ihre Irrungen burch gemeinschaftliche Freunbe gehoben murben. Denn er murbe nie entfrehen, bem

Raifer, und feiner gerechten Cache bengufteben.

Rubolf bot gleich feine bereitwilligen Banbe. wollte bie Enticheibung bem Pabite überlaffen, weil er von ibm bie ftrengfte Berechtigfeit bofte, weil er gemis ben Mechten von Deutschland nichts vergeben murbe. Ottofar perhorrescirte aber ben Gregor aus zwen Grunben; erftlich als einen ungerechten Richter , bernach aud), weil er fich erflarte, ber Gerechtigfeit bes Rubolfs benjufteben. Der Pabft machte fich aber über ben Ronig in Bobeim nur luftig. Er fagte, er batte nicht einmal ben Beift bes Wortes: Berechtigkeit verftan-Sie theilte jebem fein Recht ju, indem fie bie gute Gache eines ber ftreitenben Theile beforbere, und folglich jeder Perfon ihre Berechtsame erhalte. Appellation von feinem Musfpruche fen übrigens facher-Die Erffarung feiner Gefanbten verlege auch bie Ehre bes beiligen Stubles, und entsprache nicht ben Musbruden bes finblichen Beborfams. Er wollte aber bies nicht auf bie Rechnung bes Ottofars, fonbern feis ner Rathe febreiben.

Das Herz des Königs in Böheim ward durch diese freundschaftlichen Vorstellungen nicht zur Nachgiebigkeit erweicht, es verhärtete nur noch mehr. Auch
die geistlichen Befehle des Pahstes, und die Schlusse
der Kirchenversammlung zu tion verweigerte er zu erkennen. Als der Erzbischof von Salzburg und seine Suffraganten das Kreuß predigen, und den dazu bestimmten Zehenden einsammeln wollten, so forderte sie der König zu sich, und verbot es ihnen. Sie sollten sich auch
durch einen Sid verbindlich machen, keinen Befehl des
pähstlichen Hofes, der seinen Absichten zuwider sein könnte, in seinen Staaten zu publiciren. Die Prälaten verweigerten es, Ottokar schwur ihnen aber dafür

ben Untergang.

# Geschichte ber Deftreicher.

410

Um bald zu seinem Endzwecke zu gelangen, so unterbrückte er den alten Groll gegen den bairischen Gerzog, und verband sich mit dem Heinrich, der erst im
vorigen Jahre den Rudolf state erwählen hetsen. Jeder versprach dem andern gegen jedermann auf der Belt
benzustehen. Ottokar erkaufte sich diese neue Freund
schaft durch die Aufopferung aller Gerechtsame auf
Schärding, und einiger andern Rechte, auf die heinrich Anspruch machte. Der herzog siel sodann mit
hülfe des Königs in die Staaten seines Bruders, des
Pfalzgrafen Ludwigs, ein, und verheerte nicht nur die
se, sondern auch die unmittelbaren Länder des Reichs.

Kein gleichzeitiger Schriftsteller hat ben Grund von den feindseligen Gesinnungen des Heinrichs gegen seinen Bruder aufgezeichnet, Lambacher hat ihn aber mit der größten historischen Wahrscheinlichkeit angegeben. Dieser Schriftsteller walzt die Schuld auf Rudolfen. Konradin hatte vor seinem Tode seinen bezehen Onkeln seine Erb= und Lehngüter auf den Fall hinterlassen, wenne er ohne Erben sterben würde, Audolf hatte sie aber nur dem Ludwig, seinem Schwiegersohne, verliehen. Den Heinrich schloß er davon aus. Lehter rer sand sich dadurch so sehr beleidiget, daß er sich durch die Hulfe des Ottokars mit Gewalt in dieselben sehen wollte.

Rudolf hatte unterbessen seinen ersten Reichstog zu Frankfurt gehalten. Auf diesem wurden die zwen Friedensstörer, Ottokar und Heinrich, nach Murnberg im November vorbeschieden, es erschien aber keiner von ihnen. Der König citirte sie zum zwentenmal nach Berlauf von zwölf Wochen, oder in der Mitte des Horinungs, nach Burzburg. Die andern Fürsten kamen aber in großer Anzahl nach Nürnberg. Gesetze über den Landfrieden, über die Lehne, über verschiedene andre Punkte, waren der Gegenstand der Berathschlagung

bes Rubolfs, und ber Glieber bes Reichs. Friedrich, Erzbischof von Salzburg, ließ sich zugleich mit seinen Regalien investiren. Da sich diese bis nach Karnten und Steiermark erstreckten, und Ottokar die für ihn gefährlichen Folgen voraussah, so befahl er seinem General Misota, die erzbischöflichen lander in seinen ganzen Staaten zu verwüsten. Freisach war die erste Stadt, die belagert, erobert und in Brand gesteckt ward. Die andern Güter des Erzstifts hatten ein gleiches Schickfal.

Gottfried, Bifchof ju Paffau, balt mit feiner

Beiftlichkeit eine Synobe in Gantt Polten.

### 1275.

Muf bem Reichstage ju Burgburg erfchien meber Ottofar noch Beinrich. Rubolf gab ihnen also wieber einen, und zwar ben letten Termin von zwolf 2Boden, und beschied fie im Dan nach Mugsburg. Sier flagten zwen Abgeordnete ber oftreichischen und fteier= martifchen tanbftanbe, Bernhard von Wolfensborf, und hartnib von Wilbon, bie Eprannen bes Ottofare an, ber Angeflagte besuchte aber ben Reichstag eben fo wenig perfonlich, als Beinrich. Gie fchicften nur ihre Befandten babin. Ottofar ließ feine Stelle burch ben Bifchof Bernhard von Gedau, und Beinrich burch ben Beinrich, Probit von Dettingen, zwen in ben geiftlichen und burgerlichen Rechten febr erfahrnen Dannern, vertreten. Diefe Wiffenschaft machte fie aber ju feinen beutschen Dubliciften. Gie wollten Die ein= ftimmige Babl bes Rudolfs in Zweifel ziehen, fie mach ten fich aber baburd nur noch mehr verhaßt. Der Rai= fer ftellte vielmehr eine Urfunde aus, und erfannte ben Befiß der Wahlftimme megen Baiern ben zwen Brubern, Ludwig und Beinrich, ju. Und weil fich Bernhard überdies unterstand, ben Raiser mit Worten zu beleidigen, und sich auf den Hauptgegenstand der Vorladung, auf die Huldigung, das Unsuchen um die Reichslehne, und auf die Verantwortung wegen der dem Reiche
vorenthaltenen Fürstenthümer und länder nicht einließ,
so ward sein Herr des Besiges von Destreich, Steiermart, Kärnten, Krain, der windischen Mart, der
Reichsstadt Eger und Portenau verlustig erklärt, und
in die Reichsacht gethan. Kaum konnte der Kaiser die
wen Abgesandten vor dem rächenden Jorne der versammelten Stände schüßen.

Nach bem Reichstage ward von dem Kaiser der Burggraf Friedrich von Nurnberg nach Wien an den Ottokar mit dem Ausspruche des Reiches geschickt. Er ließ ihm die vorenthaltenen Herzogthumer abkordern, mit dem Zusahe, daß ihm wegen seines Ungehorsams und Verachtung des Reiches auch das Königreich Bösheim, und das Markgrafthum Mähren aberkannt worden sen, Ottokar spottete aber nur über dieses Urtheil, und über den Rudolf. Er sagte, er wundere sich, wie die Grossen des Reichs einen so kleinen Grafen zu ihrem Oberhaupte hätten erwählen mögen. Uebrigens wäre er nicht gesonnen, die Staaten wieder herauszugeben, die er durch Bogen und Schwerd mit so vieler Mühe erobert hätte.

Ottokar hatte sich jest innerhalb eines Jahres burch bie Unführung gegründeter Ursachen aus der Acht ziehen, und sich reinigen können, er fuhr aber fort den Kaifer, das Reich zu verachten, und diejenigen zu
verfolgen, die ihm getreu verblieben. Er belagerte die Schlösser des ihm verdächtigen östreichischen und steiermarkischen Adels. Als sie sich nicht gleich ergaben, so
legte er ihre Kinder, die er vorher zu Geiseln erhalten
hatte, auf die Kriegsmaschinen, um sie an die Mauern
zu schleudern. Den Vatern brach jest das Herz, sie
liefer-

lieferten ihre Festungen aus, und ftellten noch mehrere Burgen. Dies mußten auch die Einwohner von Wien thun. Wolkensdorf und Wildon bekamen zwar ihre Kinder wieder, sie wurden aber, ohne Hofnung in die Staaten des Ottokars jemals zurücklehren zu durfen, erilirt.

Milota trieb unterbeffen bie Berbeerung in ben falzburgifchen Gutern aufs bochfte. Der Erzbifchof Friedrich beschwerte fich in vier Briefen an ben Rubolf barüber, er verficherte ibm aber, bag er bemungeachtet bem Raifer und bem Reiche getreu bleiben werbe, und lieber fein Leben verlieren , als auf Die Geite bes Otto-Pars treten wollte. Letterer machte eben Diene ibn und feine Rirche von ber Erbe ju vertilgen. Denn nad)= bem in Deftreich, Steiermart, und Rarnten alle Berechte und bem romifchen Reiche Betreue umgebracht worben maren, nachbem er von bem Eprannen burch feine Schmeichelen jur Untreue batte verleitet merben fonnen, fo maren alle feine Staaten bem Raube aus= gefehet worben. Geine Stabte maren im Beuer auf= gegangen, und es mare nichts mehr übrig, bas ben Born bes Ottofars nicht empfunden batte. Er batte bemuthig um Frieden, ober jum wenigften um einen - Baffenftillftand angehalten, feine Bitte mare ihm aber allezeit abgeschlagen worben. Dur unter ber Bebin-gung wollte ibm Ottofar ben Frieben gonnen, wenn er fich entschlieffen konnte, ben ber romischen Rirche, bem Raifer, und bem Reiche geschwornen Gib gu brechen, und auf feine Seite überzugeben. Benbes erlaubte ibm aber fein Gemiffen nicht. Rubolf mochte fich alfo boch nur der Reliquien , bie in Gefahr maren, annehmen, und die falzburgifche Rirche nicht gang untergeben laffen.

Ottofar fab nunmehro ben Arieg für unvermeidlich an. Er ließ beswegen zu Wien die Festungswerke theils ausbessern, theils neu errichten. Mitten unter

Dicien

diesen friegerischen Zurustungen entstand aber auch ein Rloster burch die Benhulfe des Heinrichs, Abes zu Heiligkreuß, und des Paltrams Paso, Burgermeisters zu Wien. Sie erbauten es ausser der Stadt, in der Alstergasse, und weihten es dem helligen Nikolaus. In der Folge der Zeit ward es in die Stadt transferirt.

Der Raifer antwortete indeffen bem Ergbifchofe Friedrich, und verfprach ibm nicht nur feinen Schuk. fonbern überhaupt alle Unterbrudte von ber Gewalt bes Ottofars ju lofen. Er batte fich ichon gubereitet, und mare entichloffen, in Gefellichaft feines Schwiegeriob. nes, bes Pfalgrafen Lubwigs, mir ber Sauptarmee über Eger feinen Bug ju nehmen, Albrecht aber, fein altefter Gohn, follte burch Die Staaten bes Ergbifchofs in Deftreich einbrechen. Bu gleicher Beit betam auch ber Burggraf von Rurnberg ben Auftrag, Die ibm am nachften gelegenen bobmifchen Schloffer wegzunehmen, um ber Sauptarmee ben Ginbruch gu erleichtern. Guden und Weften batte ber Patriard von Mquifeia, und ber Graf Meinhard von Tirol verfprochen ibre Truppen auf Die Dachricht ber Bemegungen ber faiferlichen Urmee gegen ben Ottofar agiren ju laffen.

Vor allen diesen war aber der König in Hungarn hauptsächlich im Stande dem Kaiser benzustehen. Rusdolf beward sich also um seine Freundschaft, nahm ihn und seinen Bruder Andreas zu Sohnen an, und verlobte eine von seinen Prinzessinnen mit lehterm. Auch an die hungarischen Magnaten schrieb er. Er sagte ihnen viele schone Sachen über die Treue gegen ihren König, und bot ihnen Würden des römischen Reiches an, wenn sie etwann nach ihnen ein Verlangen trügen. Der Graf Aegibius ergriff diese Gelegenheit, und bat den Kaiser, ihm gewisse känder, die Ottokar im Besith habe, zu verleihen, Rudolf schlug es aber dies auf eine nähere Untersuchung ab. Denn er hatte nicht nur selbst

befon=

besondere Rechte auf die Besitzungen des Ottokars, sons bern auch andre Reichsfürsten machten Forderungen barauf. Diese durfte er durch einen übereilten Schritt nicht vernachlässigen.

## 1276.

Mis Ottofar Die Machricht erhielt, Rubolf wollte mit ber hauptarmee burch Franken in Bobeim ein= brechen, fo ließ er eine Urmee ben Teplit jufammen= ftoffen, bie Wege verhauen, und bie engen Daffe mit Mannichaft befegen. Um ju zeigen, wie wenig er für ben guten Musgang bes Rrieges beforgt fen, gab er Balle, ftellte toftbare Jagben an, und vertrieb fich bie Beit aufs befte. Geine neuen Feftungswerke in Wien murben aber burch ein Ungefahr bennahe mit ber gan= gen Stadt ju Grunde gerichtet. Es tam brenmal Feuer aus, bas britte am legten April brofte aber ben Untergang. Bor bem Schottenthore fieng es in einer Biegelhutte an, und ber Wind trieb es in Die Stabt. Mur zwen Thore murben verfchont. Alle Thurme auf ben Dauern fturgten ein. Das Schotten : und Minoritenflofter marb ein Raub ber Flamme, Die Stephans, Michaelis und Petersfirche murben in Die Ufche gelegt. Alle Saufer, bis auf hundert und funfzig an bem neuen Martte, berbrannten. Geit ber Entftebung batte Wien noch nicht ein fo groffes Unglud nach bem Beugniffe bes Gefchichtschreibers von Leoben erlitten.

Ottokar hatte diese ingluckliche Stadt beständig geliebt. Sie war ihm seit funf und zwanzig Jahren ununterbrochen getreu geblieben, sie hatte beständig ben Nugen bes Königs beförbert. Er nahm sich ihrer also auch jest an. Er wollte ihr zwenter Erbauer werben, und erließ auch den Burgern auf funf Jahre alle Albgaben, um ihnen das Andauen zu erleichtern. Alle

# Befchichte ber Deftreicher.

416

Gilben, auffer jene ber Munger, wurden auf diese Zeit aufgehoben, es, konnte handeln und wandeln, wer nur wollte. Ein ganger Wald ward ben Stadtern abgetreten, um sich das Bauholz unentgeltlich zu holen. Zu die sem Unglud gesellte sich aber noch eine Landplage. Die High war übermässig groß, die Saat, das Gras versborrte, und das Bieh starb vor Hunger.

Der Kaiser hatte indeffen ein ganzes Jahr auf die Entschuldigung des Ottofars gewartet, da aber die fer jum groeptenmal bie Befege verachtete, fo marb er in die Oberacht erflart, und der Krieg auf bem Reichstage zu Kempten beschloffen. Die meiften beutschen Stande moren auf bemfelben versammelt, und verfprachen bem Rubolf Unterftugung. Auch der widersvenftige Beinrich, Bergog in Baiern, fagte fie ihm gu. Lekterer hatte fich ben dem Leo, Bischofe von Regensburg, verlauten laffen, bag er fich mit feinem Bruber, Lubwig, auszufohnen munichte, und biefer murbige Pralat überfcrieb bie friedfertige-Gefinnung bes ber jogs fogleich bem Raifer. Rubolf schickte bierauf ele nen Brief an ben Beinrich, lobte feinen Entschluß, er mahnte ibn vaterlich baben ju verharren, fonft murbe er genothigt werben, bem gerechten Theile mit ben Baf. fen benaufteben. Dies brachte auch bie gangliche Ginigfeit zwiften bem Raifer und Beinrich zu Wege. Les. terer empfieng von erfterm bie Belehnung feines Bers jogthums, und bas Berfprechen, bie faiferliche Drins geffin Ratharina fur feinen Sohn Otto mit einer Dit= gift von vierzig taufend Mart Gilber gur Gemablin gu befommen.

Dadurch ward der vorige Plan des Kaifers ums geandert. Er gieng nicht mehr über Boheim, sondernt brach durch Baiern in Destreich ein. Ausser den zwep bairischen Herzogen hatten sich aber auch noch geistliche und weldliche Fürsten ben der Armee versammelt. Die Erzbischöfe von Main; und Salzburg, die Bischöfe von Würzburg, Regensburg, Chiemsee, und der zu Gnaben angenommene Bernhard, Bischof von Seckau, Heinrich, Landgraf in Hessen, Heinrich, Markgraf in Burgau, Friedrich, Burggraf von Nurnberg, die Grafen von Hohenberg, Wertenberg, teiningen, Kazzenelnbogen und von Sponseim standen mit ihren Bolzsern dem Kaiser personlich ben. Rudolf sagt aber in einem Briefe an den Pahst, daß ihn nicht nur diese genannte, sondern alle Fürsten des ganzen Reiches mit ihrer Macht und ihrem Rathe gegen den Berächter des Kaisers und des römischen Reiches unterstüßt hatten.

Der Erzbifchof von Galzburg hatte Die Borficht gebraucht, ben erpregten Gib, ben bie Unterthanen bem Ottefar geschworen hatten, auf allen Rangeln feiner Dioces fur ungultig ju erflaren, und benjenigen ben Bann ju broben, Die ihn ferner beobachten murben. Ben ber Urmee maren überbies noch etliche Dominita= ner und Frangistaner, Die ben nemlichen Auftrag von bem Pabfte erhalten hatten, alle Deftreicher bon bem ungerechten Gibichmure ju lofen. Dies erleichterte ben Bug aufferorbentlich. Wo Rudolf bintam, ba warb er mit ofnen Urmen aufgenommen, Die tanbftanbe vers lieffen gang ben Ottofar, fie vergaffen fo gar ibre Rinber, bie in ber Dacht beffelben, als Beifel, maren. ling, Ens, 3ps, Tuln gieng ohne Schwerdftreich über. feine Gtadt fchloß die Thore, als Wien und Meuburg. Lettere warb mit lift erobert, bor ber erftern fieng am achtzehnten Detober bie Belagerung an.

Hier fließ Meinhard von Lirol mit feiner flegenden Armee zu bem Kaifer. Er hatte gang Karnten, Steiermark und Krain mit Hulfe bes aus dem Elende zuruckgekehrten Hartind von Wildon unter ben Gehorfam bes Rudolfs gebracht, und alle ruftige Manner aus biefen Landern waren mit ihm nach Wien gezogen. Diefe versammelte Urmee hatte jest Wien mit leichter Muse in Sturm einnehmen tonnen, hauptfachlich ba der Debel schwurig war, und bem Burgermeister Paltram Baso nicht mehr gehorchen wollte, Rudolf schonte aber bie Stadt, und machte sich fertig ben Ottokar jenfeits ber Donau anzugreifen. Der Sieg über biefen jog

ibre Eroberung ohnebem nach fich.

Der Reind hatte fich anfanglich ben Teplit gufam mengezogen, auf die Rachricht bes abgeanderten Disnes des Raifers eilte er aber nach Deftreich. Er man fchirte Die Frenftabt vorben nach Drofenborf, von ba naber herunter an bie Donau. Gein Borfas mar ben Rudolf anzugreifen, als fich aber Die Paiferliche Armee taglich verftartte, und er von ihr jest felbft angegriffen werben follte, Kabislaus aud fcon an ber Grenge ben Deftreich ftand, um bem Raifer bengufteben, fo fcbidte Ottofar ben Bifchof von Olmuß, Brune, an ben Itbolf, und ließ ihn um einen gutlichen Mustrag bitten. Der Raifer willigte ein. Es murben vier Schieberid ter ermablt, Die ben Streit fchlichten follten, bon bit Geite bes Raifers Berthold, Bifchof ju Burgburg, und lubwig, Pfalgraf am Rhein, von ber Geite bes Ottofars Bruno, Bifchof ju Olmus und Otto, Mart. graf in Brandenburg. Diefe fprachen ant ein und zwanzigften Rovember aus, bag bie Uchreerflarung, ber Rirchenbann, Die Abertennung ber Reiche bes De totars aufgehoben fenn, und swifden benden Theilen ein aufrichtiger Friede gefchloffen werben follte. Deftreich, Steiermart, Rarnten, Krain, Die windi-fche Mart und Portenau follte Ottofar Bergicht thun, Die Beifeln und Befangenen berausgeben. Dafur mutbe ihn Rubolf mit Bobeim, Dabren und benjenigen Landern belehnen, Die er und feine Borfahren mit Redt bom Reiche befeffen batten. Damit aber bas Band ber Freundschaft recht enge gefnupft werben mochte, fo folle

te eine Wechselheurath zwischen ben Rinbern ber ben= ben Ronige gefchloffen werden. Ein Pring bes Rudolfs follte eine Tochter bes Ottofars jur Bemablin baben, und eine taiferliche Pringeffin follte ben Wengel, ben Sohn bes Ronigs von Bobeim, jum Manne befom= men. Dem Pringen und ber Pringeffin bes Raifers murben vierzig taufend Darf Gilber jur Mussteuer aus-Rubolf hatte fie aber nicht baar liegen. verfeste baber feinem Gobne die bischoflichen tebne, jeboch ohne Rachtheil der Rechte der Pralaten, und bie in Deftreich gefauften Guter bes Ottofars, welche biefer gleichfals mit ben Bergogthumern abtreten mußte. Dem Wengel murben fur Die Mussteuer feiner funftis gen Gemablin vier taufend Dart Gilber Gintunfte von ben landern jenfeits ber Donau, Rrems und Stein auf= genommen, jum Unterpfand angewiesen, mit ber Bebingung, daß fie Rubolf, ober feine Rachfolger für vierzig taufend Mart wieber einlofen tonnten. Enblich mußte ber Raifer Die Stadt Wien mit allen Burgern, befonders ben Paltram Bago , in feine Gnabe aufneb. men, und versprechen, die Beiftlichkeit in Deftreich und Steiermart zu fchugen. Der Konig von Sungarn marb in ben Frieden eingeschloffen. Mach ber Angabe ber vollständigern Geschichte von Deftreich benm Freber betam er auch jest bie bungarifden Reichsfleinobien von Ottofar jurud.

Am funf und zwanzigsten November kam Ottokar in das kaiserliche kager vor Wien. Hier that er öffentlich auf Destreich, Steiermark, Karnten, Krain, die windische Mark, Portenau, und auf alle Guter, Lehne, und Rechte, die er in diesen kandern hatte, Verzicht. Rudolf belehnte ihn hingegen mit Boheim und Mahren. Jeht öfneten sich auch die Thore von Wien, und der Kaiser zog nach einer über funf Wochen langen

Db 2

Belagerung in die hauptstadt ein.

Rubolf gab jeht verschiebene neue Frenheiten beftatigte bie alten. Die Gradt Meuburg befam Recht ben Martt auf ben Montag ju verlegen, Burger erhielten Die nemliden Privilegien, Die b bern Deftreicher genoffen. Dem Bifchofe von ? erlaubte er Gantt Polten, Efferding , und Am ju befestigen , Die Bolgfuhren Des Bifchofs von fingen murben von der Daut fren gefprochen, bas fter Beiligfreuß gabite in Bufunft leine Abgaben feinem Bofe in Bruck. Bauptfachlich fuchte er ab öffentliche Sicherheit wieber berguftellen. Sandfriede auf funf Jahre gefchloffen , ben biejen bie Untheil baran baben wollten, befchworen. Richter wurden in bemfelben angewiefen nach ben ubl Rechten und Gewohnheiten bes landes ju fprechen, nur wenige Falle nahm ber Raifer Davon aus. behielt fich, jum Benfpiel, bor, über Die Coul erfebung ju urtheilen, ber in bem Laufe bes Rriege bem Ottofar feinen Unterthanen jugefügt marb. Morber follten gleichfalls innerhalb Jahr und Im Teinem orbentlichen Richter verurtheilt werben ten fenbern fie follten fuchen fich mit ben Beleibigten mi fer Frift auszusohnen. Rach Diefer Beit maren fie Strenge ber Befege unterworfen , wenn fie von & Gnabe feinen Gebraud gemacht hatten. le und Dlauten murben aufgehoben, nur Die alten ! ben bie bertommlich waren. Diemanb burfte fit Butunft jum Rachtheile bes andern ein Schlof bin fonbern er mußte es eine Stunde weit von bem Ein thume des andern entfernen. Sonft marb aber je mann erlaubt bie wiberrechtlich geschleiften Gol wieder gu errichten, und ber Berbot bes Ottofars : aufgehoben. Diejenigen, beren Festungen nach t Musipruche bes Richters maren bemolirt morben, fe nur mit besonderer Erlaubnig Des Raifers wieder be

rfen. Miemand sollte sich selbst rachen, ober ohne nwilligung des Richters pfanden. Jeder konnte hinzen sein Recht verfolgen, der es zur Zeit des Gerichts-lstandes unterlassen hatte, und keine Präscription sollihm schaden. Ueberhaupt sollte nichts gultig senn, s durch Gewalt, Furcht, oder andre widerrechtliche ittel von dem Könige in Böheim, oder von den Groffim lande erpreßt worden wäre. Was aber in dem ege Rechtens vom ordentlichen Richter mit Beobachig des Processes entschieden worden sen, dies sollte

re gefehliche Kraft haben.

Der Raifer forgte nicht allein fur bie innerliche the ber oftreichifden Staaten, fonbern feine Weise t ftellte ibm die Falle bar, wo fie von auffen beunpigt werben fonnten. Huch bies bob er. Er bachte febr möglich eber ju fterben, als biefen Bergogthus rn einen eigenen gurften gegeben zu baben. Ball fab er neue Kriege voraus. Die Bermaltung jorte zwar alsbann bem Pfalzgrafen am Rhein, es tte fich aber fugen tonnen , bag feine Rechte ber Beit batten nachfteben muffen. Rubolf ftellte alfo fei= m Schwiegersohne eine Urkunde aus, und sprach ihm Bermaltung biefer lanber bis ju ber Bahl eines gen beutschen Oberhauptes ju, wenn er nicht felbft d) vor feinem Tobe einen neuen Bergog gefest batte. ie Landstande mußten dem Ludwig, fchon jest auf Die-Rall Treue versprechen, und bem Dfalggrafen warb Einnahme von ben Bollen, Mauten, und anbern efallen jugefagt.

### 1277.

Im Januar warb eine Berfammlung von geistlin und weltlichen Fürsten, auch Grafen, in bem Mieitenkloster zu Wien gehalten. Der Bischof von Db 3 Trient Trient warf in berfelben bie Frage auf, ob es eine Pralaten erlaubt fen , ohne Einwilligung feines Den Tapitels bie Lehne feiner Rirche einer Derfon ju reiche ober ob es gultig fenn tonnte, wenn es ichon gefdie mare ? Benbe Galle murben für ungultig ertlart, un ber Raifer bestätigte biefen Musfpruch ju feinem eigner Schaben. Die geiftlichen lebne, mit welchen Dude auf diefe Art inveftirt worben mar, und bie biefer mi ben Bergogthumern bem Rubolf abgetveren hatte, per ben baburch erlebigt. Der Raifer ließ es aber nie allein hierben bewenden. Die falgburgifche, paffauifte bambergifche und freifingifche Rirche batte in ben Rie gen gegen ben Ottofar groffen Schaben gelitten, m Den Raifer mit baarem Gelbe unterflußt. Rubelf fin es fur billig fie bafur zu belohnen. Er nahm en Stude von ihren lehnen, trat fie ben Rirthen gamt ab, und verband fie mit ihren andern eigenthimit Butern. Durch eine andre Urfunde ftellte er fie gop bie Zumuthungen feiner Dachfolger ficher, bamit if frenwilligen Steuern ihnen in Butunft nicht jum D judig gereichen follten. Die Pralaten erfannten bi Gnade, und verlieben die feit bem Tobe bes bene Friedrichs, bes zwenten, ofne Lehne ben bren Drin bes Raifers, Albrecht, Hartmann, und Dubolf.

Merkwürdig ist es, daß die Bischöfe die Schabes Rudolfs mit diesen Lehnen nach Urt und Weise de vorigen Fürsten investirten, und daß sie doch nur wihre männliche Erben übergehen sollten. Die wiellichen Erben wurden gänzlich davon ausgeschlossen, doch die älteste Tochter des lehten regierenden herzes nach den östreichischen Frenheiten alle Länder erben tom te. Allein diese Prinzen waren noch keine herzogt Destreich. Wie sie der Kaiser und das Reich dazu e

Plarte, fo fiel diefe Klaufel ohnehin weg.

Rubolf fuhr fort Stadte und Kloster mit Frenheisten zu beschenken, keine von diesen Handlungen verdient aber eine so grosse Ausmerksamkeit, als das dem Burggrafen Friedrich von Nurnberg gereichte Gut Seefeld. Lambacher sindet darinnen den wahrscheinlichsten Urstprung der brandenburgischen Lehne in Destreich. Ganz genau ist die Zeit dieser Verleihung nicht bekannt. Weil aber Friedrich in diesem Jahre die durch den Tod des Heinrichs von Seefeld ofne Lehne zu Ipskeld, ben Amstetten, von dem Bischose zu Freisingen erhielt, weil der Kaiser sagt, daß er dem Burggrafen das Gut Seefeld lange vor der Ernennung seiner Prinzen zu Herzogen in Destreich gegeben habe, so wird ihr gemeis

niglich bies Jahr angewiefen.

Raum batte Ottofar ben Frieben im vorigen Sab= te unterzeichnet, fo fieng es ibn fchon an ju renen. Gei= ne Gemablin ftartte ibn in feinen friedbruchigen Ge= Danten, und machte ihm Bormurfe über feine Rlein= muthigfeit. Ottofar nahm alfo feine Buflucht zu ver-Schiedenen Berbrebungen bes Friebens. Er übergab weber bie oftreichifchen Festungen, Die feine Golbaten noch befaffen, noch lieferte er bie Beifeln und Befangenen aus. Gelbft feine eigenen Unterthanen misbillig= ten bies. Gie machten ihm bringende Borftellungen über fein unrechtmaffiges Betragen, und ftellten ibm einen neuen Rrieg als die nothwendige Folge babon bor. Daburch brachten fie es babin, bag Ottofar bren Befandten, ben Bifchof Bruno, von Olmut, ben Burg= grafen Zmilo ju Bettau, und feinen Rangfer Ufrich, nach Wien Schiefte, Die bas Rriegsfeuer, bas eben wieber ausbrechen wollte, burch ihre Unterhandlungen gludlich erfticten. Gie tamen mit bem faiferlichen Gebollmaditigten , bem Burggrafen von Murnberg , im Dan überein, Die Beifel und Gefangenen von benben Theilen in funfgebn Tagen fren gu laffen, und feine Db 4

Wechfelheurath, fonbern nur eine Bermablung mifchen bem Bengel und einer taiferlichen Pringeffin gu fchlieffen, Diefer foliten nun auch nicht mehr vierzig taufend Dart, fonbern bie Stadt Eger, und fur gebn caufend Darf Gilber andre lander, als Mitgift, verpfandet werden. Benbe Dlachte versprachen , bie Grabte und Schloffer abjutreten, Die eine in bem lande ber andern noch inne hatte, Difolsburg ausgenommen. Dies follte bem Friedrich von Lichtenftem verbleiben. Rein Konig foll feine Unterthanen aus der Urfache bruden , weil fie bem Gegentheile bengestanben hatten, und alle follen ihre Lebnguter wieder befommen. Burde Dies nicht beebachtet werben, fo fonnten fie ihren Serrn ben bem anbern Konige verklagen, und diefer batte alsbann bie Gewalt ben Unterdructen zu ihrem Rechte zu verhelfen. Der Konig von Sungarn ward wieder in Diefen Frie ben eingefthloffen. Ottofar fiegelte biefen Frieden mit feinem alten Wappen, auf welchem noch bie oftreicht fchen tanber ftanben, er mußte aber bie Klaufel benfeben, Daß bas Deutsche Reich feinen Dachtheil baraus ju be furchten batte. .

Die Geiseln und Gefangenen wurden jest in ber bestimunten Zeit ausgeliefert, und die Furcht vor einem neuen Kriege verschwand. Das Ausbeben der Feindseligkenen war auch für bende Theile hochst nothwendig. Ottokar kam aus der gefährlichen tage, und Nubolf ward nicht genothigt noch grössere Abgaben auf Destreich zu legen. Jest mußten schon von allen Höfen, Aleckern, Weingarten, Mublikabern und Pflügen Steuern entrichtet werden, die wahrscheinlich wurden erhöht worden senn, wenn der Krieg noch langer gedauert hat te. Diese machten es dem Rudolf möglich, seine Armee ben sich zu behalten, und sich den Besitz von den Herzogsthumern zu versichern; auf die Ottokar, der Friedensschläusse ungeachtet, noch immer ein aufmerksames

Huge

Muge geworfen hatte. Der langere Aufenthalt bes Rus bolfs madte auch , bag bie Raiferin nach Wien tam.

Unterdessen ward bie ganze Zeit angewandt ben Frieden zu erfüllen. Der Burggraf reiste deswegen etlichemal nach Troppan zu dem Ottokar, und Bruno in der nemlichen Absicht nach Wien. Weil der lekte Friede noch nicht genug befestigt schien, so wurden neue Traktaten geschlossen, die Ottokar personlich, und Rudolf durch seinen Prinzen Albrecht im September zu Prag beschwor. Der im Man geschlossene Friede ward in allen Punkten erneuert, und jeder König sollte dem andern benstehen, wenn er von seinen Feinden wurde beberiegt werden. Ottokar machte sich verbindlich den Rudolf nach Rom zu begleiten, und letzterer vergab den Alliirten des ersten. Ottokar versprach auch seinen eigenen Unterthunen, die den Rudolf unterstützt hatten, von ganzem Herzen zu verzeihen.

Der König von Böheim hatte aber nichts meniger im Sinne, als ben lehten Punkt zu halten. Er verfolgte die Groffen, die für den Rudolf gewesen waren, nahm ihnen ihre Güter, und verheerte ihre Schlöffer. Biele wurden ins Elend geschickt. Rudolf ließ zwar durch den Burggrafen, und durch den Grafen von Fürstenberg zu Prag Borstellungen thun, Ottokar schrieb aber dem Raiser, daß er es sich nie hatte einfallen lassen, seine Unterthanen in den Frieden einzuschließen, noch dem Rechte, über sie nach Willkuhr zu regieren, zu entsagen. Ausserdem widerrufte er den ganzen Bergleich, und machte dem Rudolf die gröbsten Bors

wurfe.

Rubolf schiefte nochmals einen Gesandten an ben Ottofar, ließ ihm Friedensvorschläge thun, und vor ber ganzen Welt erklaren, daß sein Berg von aller Schuld fren sen. Ottofar horte aber nicht. Er bereitete fich mit der größten Geschwindigkeit zum Kriege,

fiel fcon wieber in Deftreich ein, und besturmte bie Stabte mit einer neuen Art von Dafchinen. Weil alfo alle gelinde Wege nichts fruchten wollten, fo erofnete ibm ber Kaifer, baß er bereits Befehle gegeben habe,

ibm auf eine anbre Urt zu begegnen.

Der Raifer fab fich nunmehr um Bulfe um. Er schrieb an ben König von Hungarn, und bat fich ben versprochenen Benftand aus. Ladislaus sagte ihn anfänglich durch Gesandte zu, zu heimburg saben fie fich perfonlich, und jeder gelobte für seine Verson keinen einseitigen Frieden mit dem Ottokar einzugeben.

### - 1278.

Rubolf forberte auch Truppen bom Reiche, meiften Reicheftanbe verfagten fie ihm aber entweber ganglich, ober hielten ihn mit leeren Beriprechungen bin. Unter erftern mar Beinrich von Baiern, und verfchies bene geiftliche und weltliche Furften am Rhein. Dttofar batte biefe mit feinem Gelbe beftochen, nicht zu bem Raifer ju ftoffen. Unbre tamen mit, weniger Dannfchaft, aber versuchten und tapfern leuten. Der Dfale graf am Rhein, Albrecht, Bergog in Sachfen, Mibrecht, Graf von Gorg, Meinhard, Graf von Tirel, bie Markgrafen von Burgau, Baaben, und Soch= berg, Eberhard, Graf von Ragenelnbogen, Friedrich, Graf von leiningen, ber Burggraf von Rurnberg, Beinrich, Graf von Furstenberg, und Friedrich, Graf bon Ortenburg, ber Ergbifchof bon Galgburg, Friebrich, und bie Bifchofe Peter von Paffau, teo von Regensburg, Beinrich von Bafel, Beinrich von Erient, Johann von Chiemfee, Bernhard von Gedau, Die Bifchofe von Freifingen, Gurt und gavant hatten fich mit ihren Bolfern ju bem Rubolf begeben. ber Geite bes Ottofars maren auffer bem Beinrich von Baiern,

Baiern, Dietrich von Meissen, vielen Magbeburgern, und Merseburgern, teo, König in Reussen, Kasimir, König in Polen, die Herzoge von Pommern, Bresslau, Glogau, Kalisch, Heinrich von Kunring, der eine unehliche Tochter des Ottokars, Ugnes, zur Gemahlin hatte, und Paltram. teisterer beredete sogar den Graf von Gussing wider Wissen des tadislaus in Steiermark einzufallen, er ward aber auch mit seinen Schnen, und mit seinem Bruder des tasters der beleis digten Majestät angeklagt, und zum Tode verureheilt. Nur allein durch die Flucht konnten sie ihm entgeben.

Gegen das Ende des Junius ward Ottokar mit einer geistlichen Procession aus Prag geführt. Nachher gieng er nach Brunn, und erwartete seine Bundsgenossen mit ihren Truppen. Als er sie an sich gezogen
hatte, so marschirte er mit einer dreussig tausend Mann
starken Armee nach taa, und verweiste so lange daselbst,
als er seine Truppen von dem Raube der Armen unterhalten konnte. Bon hier gieng er nach Drosendorf,
und belagerte diese Stadt förmlich. Meissau, ihr Kommendant, hielt sich einige Zeit, endlich ergab er
sich aber der Uebermacht. Hätte sich Ottokar nicht
zwehmal ganz umsonst aufgehalten, so wurde er den
Rudolf sehr in-die Enge getrieben haben, jest fand er
aber Zeit alle Hüsstruppen zu erwarten.

Ehe Nudolf von Wien aufbrach, so bestätigte er dieser Stadt noch ihre burgerlichen Nechte, ihre Stadt und tandsgerichtsordnung. Vier Tage darauf erneuerte er das Privilegium des Kaisers, Friedrichs, des zwenten. Wien ward also zum drittenmal eine Reichsstadt. Es erhielt nicht nur die alten Frenheiten wieder, sondern der Kaiser fügte neue hinzu. Niemand sollte, zum Benspiel, weder in dürgerlichen noch peinlichen Sachen über die Burger in Wien Necht sprechen konnen, als nur der Stadtrichter, und von ihm, wie auch

von bem Munzmeister, sollte die Appellation an ben Stadtrath geben. Weiter war keine erlaubt. Doch hat auch diese Stadt die Prinzen des Kaifers für ihre Herren angenommen, als sie zu herzogen von Destreich erklatt wurden.

In der Mitte des Augusts marschirte Rudolf nach Heimburg, gieng hier über die Donau, und lagerte sich den Marchel. Als ihn die Steiermärker, Kärntner, Krainer, und die Hungarn verstärkt hatten, so rückte er die nach Waidenbach vor. Hier stand er nurnoch eine Meile weit von der böhmischen Armee. Ein großes Rohrgebusche trennte sie von einander, und jeder Theil glaubte einen Sumpf vor sich zu haben. Die Hungarn versuchten zuerst durchzukommen, sie fanden aber nicht das mindesse Wasser. Sie kamen trocknen Fusses durch, übersielen die Vorposten des Ottokars auf einer Anhöhe, und kehrten mit zwen hundert Gefangenen, und hundert abgehauenen Köpfen zum Rudolf zurück.

Den feche und zwanzigsten Muguft, einen Frentag, batte fich Rudolf jur Schlacht auserlefen. Sagen fagt in feiner Chronit von Deftreich, ber Raifer batte bas chriftliche Borurtheil gehabt, allezeit ben Frentag jur Bataille ju mablen, wenn es irgend nur bon ihm abgehangen batte. Dit bem Unbruche bes Tages gab er ichon die nothigen Befehle, und theilte feine Armee in vier Saufen. Giner bestand aus ben Deftreichern, ben zwenten, ben bie Steiermarter, Rarntner, Rrainer, Galzburger und Schmaben ausmachten, führte Rubolf an, ber britte und vierte maren Sungarn. bren Sauptfahnen, bas Rreuß, ben romifchen Abler, bas Wappen von Deftreich, trugen ber Pring Albrecht, ber Graf von Sochberg, und ber hundertjabrige Konrad von Saslau. Legtern unterflugte aber Beinrich von Sichtenftein. Das Lofungswort mar Chriftus ben ber

faiferlichen Urmee, Ottofar batte Prag baju ge-

wählt.

Schorlin , ein Schmabe , ben ber Bifchof von Bofel mitgebracht batte, machte ben Unfang jum Eref= fen. Gein Pferd marb fcheu, und rannte in Die Fein= Der Bifchof, fein Berr, fachte fogleich ben Duth ber Deutschen an , und bas Treffen mar eber allgemein, als es fich Rubolf vermuthet batte. Dach zwo Stunben burchbrachen endlich bie Deftreicher bie bohnufchen Otrofar gab bem Dilota Befehl mit bent Reihen. Sintertreffen vorzuruden, Diefer Beneral batte aber fchon lang auf eine Gelegenheit gewartet, fid) auszeiche nend an bem Ronige ju rachen. Gein unfchuldiger Bruber mar, von ihm unmenschlich behandelt, und gu Michhorn fogar verbrannt worben. Milota fchmur fo= gleich bem Eprannen ben Untergang. Rett mar ber und Milota floh gewunschte Zeitpuntt gegenwartig, mit ben Dabrern, anftatt bie Deftreicher anzugreifen.

Dies brachte bem Ottofar ben Tob. Die Raiferlichen trieben Die Bohmen auf allen Geiten gurud, Berthold von Rapellen brach mit bem Sinterhalte bers vor, bie Mieberlage mar erfdrecklich, und mas nicht burch bas Schwerd fiel, bas erfoff in ber March. Bierzehn taufend follen von ber bobmifchen Urmee ums gefommen fenn. Ottofar focht zwar als ein Delb, enbe lich marb er aber bon ben Steiermartern umringt, und von bem Berthold von Emmerberg niebergeftoffen. Dies geschah wieder gang allein aus perfonlicher Feinb= fchaft. Wahricheinlich murbe er benm Leben erhalten worben fenn, benn Rubolf hatte geboten feinen Feind ju schonen, Emmerberg fonnte aber feinen Born nicht maffigen. Gifrib von Merenberg , auch ein Steiermarter , und ein Bufenfreund bes Emmerbergs, mar bon bem Ottofar bor einigen Jahren blog aus Argwohn mit ben Guffen an ben Balgen gebenft, und als er nicht fterben

fterben wollte, enblich tobt gefchlagen worben. Diefe Braufamfeit mußte ber Ronig ber Freundichaft mit bem

Leben bezahlen.

Die ebelmuthige Geele bes Rubolfs zeigte fich in Diefer Schlacht, und in ber Rampagne in ihrer gangen Groffe, Die Diebertrachtigfeit bes Ottofars in ihrer gangen Schmarge. Schon vor ber Bataille ließ Rubolf feinen Reind vor ben Meutereien ber Bobmen und Mabrer marnen, in bem Treffen verbot er ben Ronigs. mord, Ottofar feste aber einen Preis auf ben Tob bes Rubolf tam auch baburch zwenmal in bie Raifers. größte lebensgefahr. Berbot von Rullenftein fprengte auf ihn an, und wollte ihn nieberwerfen, ber Raifer fach ihm aber burch bas Bifir benbe Mugen aus, und ftredte ibn gu Boben. Ein Thuringer rennte mit ber fange bas Pferd bes Raifers nieber, Rubolf tam unter bas Pferd, Berthold von Rapellen balf ibn aber wieber auf. Der Thuringer ward gefangen, ber Raifer ichente te ihm aber wieber bie Frenbeit. Es ware Schabe, fagte er, wenn ein fo tapferer Ritter fterben follte.

Ottokar ward anfänglich auf einem Wagen nach Marchel gebracht, von da in das Schottenkloster nach Wien. Hier blieb er aber auch nicht lange. Die Schotten übergaben ihn den Minoriten, und diese liefen seinen Leichnam öffentlich sehen. Lestere legten ihn zwar in einen Sarg, weil er aber in dem Banne gestorben war, so begruben sie ihn nicht. Drenssig Wachen lag er über der Erde. Endlich holten ihn die Bohmen ab, schaften ihn nach Znaim, und von da nach

Prag.

Rubolf blieb bren Tage auf bem Schlachtfelbe fteben, bankte bem tabislaus für feine Sulfe, und ließ ihn mit ber Beute nach feinem Reiche abmarschiren. Die hungarn hatten gern ihren Weg über Bobeim genommen, ber Raifer schlug es ihnen aber ab. Er woll-

te bie Unterthanen nicht von ben Rumanen brucken laffen. Rubolf rudte bierauf nach Diftelbach por, und gieng nach Dabren. Dies Markgrafthum unterwarf er fich febr balt. Als er nach Prag aufbrach, fo fchicete ibm die Ronigin Gefandte entgegen, und empfahl fich und ihren Pringen feiner Gnabe, Rubolf verfprach fie ihr aud, Otto von Branbenburg rif aber bie Rriebenstraftaten ab. Er wollte ben Tob von feinem Gdimeferfinde rachen, und bende Urmeen waren ben Rolin teine Deile mehr von einander. Gine neue Schlacht fchien zu entfcheiben, als burch ben Brune von Olmus, und ben Ergbifchof von Galgburg, ein Friede mit Diefen Bedingungen unterzeichnet marb. Wengel follte fid) mit ber Buta, ber junge Rudolf mit ber Bohmifchen Ugnes, ber Bruber bes Martgrafen in Branbenburg mit ber taiferlichen Pringeffin Bedwig vermablen, und Dabren follte funf Jahre bem Raifer gur Schabenserfegung verbleiben.

Rubolf kehrte nunmehr mit Sieg gekront nach Wien zuruck. Hier ward er mit dem größten Jubel empfangen, die Geistlichkeit gieng ihm mit Kreußen und Fahnen entgegen, es wurden öffentliche Spiele gehalten. In diesen brach der mehr als hundertjährige Greis, Otto von Haslau, mit seinem Urenkel die

Lange.

Der Kaiser hatte Heinrichen von Balern das Land ob der Ens mit der Bedingung zum Unterpfande überlassen, daß er ihm gegen den Ottokar benstehen möchte, der Herzog unterließ es aber nicht nur, sondern war auch dem Rudolf in seinen Absichten hinderlich. Letzerer wollte dies jest rächen, Otto, der Prinz des Herzzogs, und Schwiegersohn des Kaisers, lehnte es aber ab. Heinrich gab das Land ob der Ens wieder heraus, und Rudolf trat ihm Schärding ab.

## 432 Geschichte ber Destreicher,

Nachbem ber Kaiser Destreich, Steiermark, Karnten und Krain durch seine Tapferkeit wieder an des Reich gebracht hatte, so hielt er Gericht. In diesem ward von den Reichsfürsten, Grafen und Ministerialen obiger Fürstenthümer beschlossen, daß Rudolf, oder der jenige, dem er diese Länder zu tehn geben würde, alle Städte, Schlösser und Dörfer in Besig nehmen sollte, so wie sie der Herzog Friedrich, der zwente, besas. Diejenigen aber, die ein Recht darauf zu haben vermeinten, sollten sich vor diesem Gerichte melden.

### 1279.

Kriebrich hatte verschiebene Allobialerben, bie Margareth, Ronftantia und Gertrub binterlaffen. konnten nun ihre Ansprüche ausführen. Erstere mar ohne Rinder geftorben, Konftantia hatte Die Martgrafen Albrecht und Dietrich gezeugt. Die benden Primgen konnten aber nichts verlangen, ba ihr Bater fich wegen ber Forberung feiner Gemablin ichon mit bem Dt tokar verglichen, und Sadovia mit dem Schlosse Bukenstein in Meissen für seine Ansprüche angenommen hatte. Agnes, bie Tochter ber Gertrub, mar noch allein übria. Sie begehrte die Allodialguter des Frie brichs, und bas Eigenthum des Bergogs von Karnten, ihres erften Gemahls. Ihr zwenter Mann, der Graf von Beunberg, bat um Pernet, und Drofendorf, als ihm vom Ottofar wiberrechtlich entzogene Guter. Officialen bes Rudolfs wurden hieruber zu Richtern gefest. Aber auch biefe fprachen ber Agnes alles Recht ab, weil fie fich schon mit bem Ottotar gutlich barüber vertragen batte. Als sie vorschüßte, daß sie dazu ware gezwungen worden, so wurden ihr überhaupt feche taufend Mart Silber zugesprochen. Sie that hierauf auf alle funftige Anspruche Bergicht.

Rudolf hatte diese Herzogehümer nunmehr dren Jahre befessen, und es fanden sich nach und nach versschiedene Fürsten ein, die um sie warben. Ludwig, Pfalzgraf am Mhein, der ausgeschnte Heinrich, Herzog in Baiern, und Meinhard, Graf in Tirol, hatten sie gerne gehabt. Ersterer und letterer suchte den Kauser durch die Anführung seiner geleisteten treuen Dienste zu der Reichung zu bewegen, Heinrich gründete sich auf seine Ausschnung. Rudolf konnte aber für sich allein nichts thun. Er hatte den Kurfürsten durch einen Eid versprochen, keine Reichsguter ohne ihre Einwilligung zu veräuffern. Er wieß also diese Kandidaten an den Reichstag.

Unterdeffen lieffen die Burger von Mautern durch den Bischof von Passau ben dem Kaiser Vorstellungen über die Einschränkung ihrer alten Rechte thum. Rudolf sehrte sie wieder in den Besitz derselben, und gab ihnen auch diesenigen, die die Burger von Stein und

Rrems genoffen.

Philipp von Karnten fiftbt in letterer Stadt, und wird auch barinn begraben.

#### 1290.

Alles war jeht in Destreich ruhig bis auf den Heinrich von Kunring, den jungern. Er hatte sich, so bald
als der Krieg ausbrach, auf die Seite des Ottokars,
seines Schwiegervaters, begeben, Rudolf vergab es
ihm aber zum erstenmal, wenn er in Zukunft dem heutschen Reiche treu verbleiben wollte. Wurde er sich aber
der Gnade des Rudolfs unwürdig machen, so sollte er
die Stadt und das Schloß Weitra verlieren. Kunring
gelobte Treue, er brach sie aber wieder, als der lehte
Krieg mit Ottokarn begann. Rudolf forderte jeht die
Stadt, Heinrich machte Anstale zu ihrer Vertheibigung.

Stephan von Meissau ructe icon zu Ende bes vorigen Jahres vor ihre Thore, der Winter zwang aber der General die Belagerung wieder aufzuheben. ling marb fie mit verftartten Kraften jum zwentenma angefangen, und Runring mußte fich ergeben. er ben Sturm nicht abgewartet hatte, fo glaubten feine Breunde, Rubolf murbe fie ibm wieber überlaffen, & that es aber nicht, sondern schickte ihn ins Eknd. 3

Troppau farb er.

Rubolf batte mit feinem Blute Die Deftreicher von ber Unterdruckung der Bohmen befrent, er ichenfte let tern aber boch ihre Strafe, ba fich ihr junger Ronig mit ihm und bem Reiche aufrichtig ausschnte. Rudolf nahm überdies ben Wenzel zu feinem Schwiegersohne an. Daburch ward bas engste Band ber Freundschaft ge fnupft, und Rudolf glaubte fich verbunden fo gar feinen alten Feinden mider die Gewalt bengufteben. auch schon mit einer Bulfsarmee bis nach Brunn aufgebrochen, als aber Otto von Brandenburg ben Ernt bes Raifers fab, fo suchte er burch einen Frieden de Uhndung des Kaisers zu entfernen. Lubwigen von ber Pfalz hatte er hauptfachlich biefe Ausfohnung zu verden-Sie schloffen eine Seurath unter ihren Kindern, und auf bas Furmort biefes Furften, auf bas Berfpre chen bes Otto, bie Bohmen, als Wormund bes jungen Wenzels, nicht mehr zu brucken, ward wieder Kriede.

Rudolf stiftet für die ihm vom himmel verliebenen

Siege ein Monnenfloster zu Tuln.

### 1281.

Nach der Absendung der kaiserlichen Prinzessin, Klementia, ber verlobten Braut des Kronpringen von Sicilien, nach Italien, nach bem Berlufte seiner Ge mablin, und nach ber Ginfegung bes alteften Dringen, M:

Albrechts, jum Reichsverwefer aller öftreichischen Herogthumer, reifte der Kaifer in bas Reich gurud.

Albrecht mandte bie gange Zeit feiner Bermefung um Beften bes lanbes an. Diejenigen Stabte, bie bm in Rudficht ihrer Treue verbachtig vortamen, ließ t bem Reiche und fich von neuem fcworen, in Wien nachte er gur Aufnahme bes Sandels neue Berordnungen. Bisber durften die oberlandischen Raufleute mit bren Gutern nicht weiter als nach Wien fommen, es paren ihnen nur gwen Monate jum Berfaufe erlaubt, s war ihnen unterfagt, fie einer andern Perfon, als tur allein einem Burger in Wien zu verlaufen. Dies hemmte bie Sandlung. Albrecht anberte es alfo ab, und erlaubte mit Einwilligung feines herrn Baters, und mit Einstimmung ber Burgerschaft allen frems ben Raufleuten fich mit ihren Gutern fo lange aufzubal= ten, als fie nur wollten, und allen benjenigen zu vertaufen, bie ihnen die beften Bedingungen machen murben. Er nahm fie in des Raifers, feinen, und ber Burger bon Wien besonbern Schuß, und verfprach, meber ihre Perfon einer neuen Abgabe ju unterwerfen, noch von ibren Gutern eine anbre, als bie alte gewöhnliche Daut u forbern.

Gleich barauf hielt Rubolf einen Reichstag zu Murnberg. Auf diesem ließ er vom ganzen Reiche alle Handlungen des Königs Richards so wohl, als seiner Borgänger seit der Absehung des Kaisers Friedrichs, des zweiten, wodurch Reichsgüter ohne Einwilligung des größten Theiles der Kurfürsten veräussert worden waren, wiederrufen. Die Belehnung Nichards über Destreich und Steiermark, die er Ottokarn ertheilte, und in die kein einziger Kurfürst eingewilliget hatte,

marb alfo für nichtig erflart.

# 436 Geschichte ber Ocitreicher.

### 1282.

Indessen bewarb sich ber Kaifer um Die Will fe, bleje wieder an das Reich gebrachten Fürstentt und lander seinen Sohnen verleihen zu durfen. und nach erlangte er fie von allen Rurfurften. Pfalgraf Ludwig fagte in feiner Einwilligung, Die ligfeit erfordere es, daß die Gobne bes Raifer Deftreich, Steiermart, Rarnten, Rrain, ber u fchen Mark und allen Zugehörigen beliehen murder fie ihr Bater mit feinem Edmeiffe und Blute wiede Deutschland verbunden batte. Um fieben und g ziasten December belehnte er endlich auf dem Reiche ju Augsburg feine zwen Gobne, Albrecht und Ru mit biefen landern, wie fie bie vorlgen Bergoge, pold und Friedrich, befaffen, und mit allem dem, ber Konig Ottofar in Diefen Bergogthumern mit n maffigem Titel an sich gebracht hatte. Mach der! lehnung schrieb ber Raiser an bie Stande von Defft und Steiermart, ermabnte fie jur Treue gegen bie p en Berjoge, ihre rechtmaffigen Berren, und entlies ber ihm und bem Reiche geschwornen Pflichten. Frenheiten und Privilegien, die er lettern ertheilt fa murden mit ihrem guten Willen aufgehoben.

# Unbang.

icht auf Deutschland. Das Recht der ifer in geistlichen Sachen. Einschränzig desselben. Wachsthum der pabstlin Macht. Die Ursache davon. Versserung der geistlichen und weltlichen ande in Deutschland. Erhöhung der asen von Babenberg. Destreichisches aatsrecht. Destreichisches Staatsfirmecht. Frenheiten der Steiermärfer. breichische Eivilgesetze. Schlüsse der chenversammlungen zu Wien und St. ten. Gewohnheiten. Einkunfte.

nie Dabfte noch behaupteten, es fen beffer, bie iffer fetten bie Bifchofe von Rom ein, als bag ber Ctadt ermählt murden, wo man alle Mem-Beld erhalten konnte, wo die Urtheile und Ers e feil geboten mirben; als fich bie Dabfte noch e baraus machten gute Unterthanen guffenn, bie beutschen Stande noch Die Rechte ber Rainbigten ; ju biefer Zeit maren legtere Dberherren n, und ber Dabft mar ihnen unterworfen. entstand eine gangliche Menderung. Gregor, de, warf fich jum Richter feines herrn auf, ichen wiberfesten fich bem Raifer, fie verlegten vorne Trene, und Beinrich marb gezwungen Bortheile bem romifchen Stuble jugugefteben, niferliche Anfehn untergruben. Die hatte bies fonnen, wenn die Deutschen ben Raifer nicht batten, nie batte bies nach ben Lehren bes

Pabftes Silvefter, bes zwenten, gefchehen follen. Die fer hielt einen Pabft, ber einen Chriften mishanbelt, ober nach ben Befegen ber beiligen Schrift nicht lebt, für einen Beiben, fur einen Bollner, und er giebt it offenbar bem Mergernis, bas bie romijche Kirche gab. Could, bag fid bie affatifden und afrifanifchen Ritchen von ihr trennten. In alten Zeiten batten fich nut fromme, beilige, und in bem Worte Gottes gelehtte Manner hofnung auf ben Stuhl von Rom maden fonnen, nachber mare er aber von gang unmiffenbm, gottlofen Leuten , Die fich in ben Laftern berum gewälft, und nichts von einem Menfchen an fich gehabt battt, bestiegen worben. Diefen mare meber ein Geiftliche noch ein andrer frommer Chrift ju geborchen fculli Ein Dabft tonne auch nur lebren, mas Die evange fchen, Die apostolischen Schriften fagten, mas bie alle meinen Konciliengefete, Die burch Gottesgeift gemant in ber gangen Chriftenheit angenommen, und benen be Pabft unterworfen mare, vorschrieben. nicht halte, mer bavon, ober bamiber thue, er in Pabit, ober ein anbrer Denfch, ber foll nach ben Innhalte folder lehren gerichtet und verftoffen mertes

Silvesters Grundsätze wurden einige Zeit nach ihm noch beobachtet. Die Kaiser waren bas hand der Kirche, sie stellten Kirchenversammlungen an, st liesen Kirchengesetze verfertigen. Heinrich, der zwerte, gab gleich zu Anfange der babenbergischen Epocht ein nachahmungswurdiges Benspiel. Er berufte im Jahre 1005 ein Koncilium nach Dortmund. Auf dem selben ward von ihm vorgetragen, daß unter seiner Regierung, und schon vorher, die Geistlichkeit von bei Lehre der heiligen Schrift abgewichen sen, die christische Kirchengesetze aus den Augen gesetzt, und sie nicht wie gedührendem Gehorsam befolget habe. Gort muß nothwendig dadurch beleidigt, und der Pobel zu Sin

den und Lastern verleitet werden. Seinem königlichen Amte kame es aber zu, die Ehre Gottes, den Wohlsstand der Kirche, und das Heil der Ehristenheit zu bestördern. Um dies ins Werk zu stellen, um die geistliche tehre, das Leben und den Wandel der Geistlichkeit zu verbessern, befehle er den versammelten Bischöfen die alten wohlverordneten Gesehe der Kirche durchzugehen, und Mittel vorzuschlagen, wie sie am besten in Ausübung zu bringen waren. Das Koncilium unterzog sich diesem Auftrage nicht nur willig, sondern übergad auch dem Kaiser die neuen Gesehe zur Bestätigung und zur Publikation. Heinrich freute sich so sehr über seine gute Anordnung, die er dem geistlichen Stanz de vorschrieb, daß er sich selbst die Gnade des Himmels in seiner Regierung versprach. Ausser diesem hielt der Kaiser aber noch verschiedene andre zu Frankfurt, zu Bamberg und andern Städten in gleicher Absücht.

Geine nachften Rachfolger übten bie nemlichen Sie beriefen Rirchenverfammlungen , Rechte aus. Die Romer Schworen und machten geiftliche Gefete. Beinrich , bem britten , nie einen Dabft ohne feine Gin= willigung zu mablen , ber Pabft Mitolaus, ber zwente, erfannte bie bergebrachte Berechtigfeit ber Raifer über ben Stuhl ju Rom. Er machte die Berordnung, baß ein Pabft aus bem Schoofe ber Rirche gu Rom follte gemablet merben, wenn ein Dann in berfelben baju tuchtig mare, tonnte man aber feinen finden, fo follte man ihn aus einer anbern nehmen, jeboch allezeit mit Borbehalt ber Sobeit Des Raifers Beinrichs, und ber Die Uebertreter fculbigen Chrerbietung gegen ibn. Diefes Bebotes bebrobte er mit bem Bann. Beinrich, ber vierte, ubte auch gleich nach bem Tobe bes Difolaus Diefes Recht aus. Die Romer Schickten ihm nach bem Zeugniffe bes hermannus Kontraftus bie Raiferfrone nach Deutschland, und baten ibn bem Berftorbenen eis € e 4

nen Rachfolger ju geben. Der Kaifer ernannte auf bem Moncifium gu Bafel, mo er perfonlich pragibirte, ben Bifchof von Parma jum Pabft, ben er aber, be

er balb ftarb, nicht einfeben fonnte.

Rury vorher hatte fich Silbebrand, ein Dlans bon niedriger Geburt und unanschnlich bon Korper, Durch feine Gelehrfamleit und Rante in bas Umt eines Archibiatonus ju Rom gefest. In feiner Jugend batte er ben Sof bes Raifers Beinrichs, bes britten, fem Er machte fich mit ber Staatsverfaffung nen lernen. bon Deutschland befannt, er mar ein Augenzeuge ber beutschen Uneinigfeit, er legte fcon damals ben Plan Bu feinem groffen Unternehmen. Die Stelle, Die er Dies benußte er fo jest belleibete, gab ibm Unfeben. bald, als er bie Belegenheit baju fanb. Alls ber bom Beinrich, bem vierten, jum Dabfte eingefeste Bifchof von Parma ftarb, fo jog Silbebrand etliche Kardindle und Bifchofe an fich. Diefe mablten Allerandern jum Oberhaupt ber Rirche. Gie riefen ihn zum Dabfte aus, ohne ben Raifer um feine Ginwilligung ju bitten. Deutschen nahmen zwar bie Bertheidigung ber Recht ihres jungen Raifers über fich, fie fchickten ben Sammo, Erzbischofen von Koln, nach Rom, fie lieffen burch ibn Die Dabfte herergablen, Die burch die Ernennung ober Benftimmung ber Raifer auf ben romifchen Ctuhl gefest worden maren, Silbebrand verficherte aber bem Befanbten, bag er fich irre, und bag bie beiligen Ba ter nichts von bem Rechte ber Raifer über Die Pabfte geschrieben batten.

Dies war ber erfte Wiberfpruch, ben ein Geiftlicher gegen ben Raifer magte. Bilbebrand batte fich aber fcon lange vorher barauf jubereitet, er batte fcon Rache geschworen, als fein tehrer, Gregor, ber fediste, bon Beinrich, bem britten, abgebanft marb. Alls eine Privatperjon arbeitete er unter bem Merander

beständig an seinem Plane, und er verleitete hauptsächlich diesen Pralaten, den Kaiser, Heinrich, den
vierten, vor sein Gericht vorzuladen, als ihn die
Sachsen zu Rom verklagt hatten. Die Sitation ward
zwar durch den Tod des Alexanders vereitelt, Hildebrand baute aber beständig an seinem Sistem. Endlich ward er selbst zum Oberhirten ohne Vorwissen des
Kaisers gewählt. Nun konnte er fren an seinem lieblingsgeschafte, sich von der Oberherrschaft der Kaiser
ganzlich loß zu machen, arbeiten, und er wußte sich der
deutschen Unruhen, und des Hasses der Sachsen gegen

ben Beinrich treffich ju bebienen.

Diefe Bahl marb felbft von ben Bifchofen am Rhein bestritten. Gie maren es, Die ben Raifer auf feine Rechte aufmertfam machten, ba er megen feiner thuringifchen Sanbel nicht baran bachte. thaten fie es nicht aus liebe ju bem Beinrich, fie furch= teten eigentlich bie Abndungen bes festentschloffenen Silbebrands für bie Nachläffigfeit in ihrem Priefteramte, fie maren aber boch bon bem Rechte ber Raifer über ben Stuhl von Rom überzeugt. Da bies aus ben Mugen gefest marb, fo fonnten fie leicht boffen, bag ber ihnen fo febr verhafte Dann wieder von feinem Gife berunter fteigen mußte. Gie baten alfo ben Raifer, Die Babl, Die ohne feinen Befehl vor fich gegangen mare, ju gernichten. Dur burch biefen Schritt murbe er bem Ausbruche bes ummaffigen Stolzes bes Silbebrands ent= geben tomen, ber gewis niemanden mehr, als ibm, gur Laft fallen murbe. Beinrich marb baburch bewogen, ben Graf Eberhard on die Romer zu fchicken, fie über Die miderrechtliche Wahl jur Berantwortung ju gieben, und ben Silbebrand wieber abzusegen, wenn er nicht bie erforderliche Benugthung leiften wollte. tambert ben Ufchaffenburg ergablt, ber Befandte mare febr freundlich von bem Silbebrand aufgenommen worben, Ee 51 legterer

letterer hatte sich mit ber Zubringlichkeit ber Romer, ihn jum Pabste zu machen, entschuldigt, aber so weit hatte er sich nicht vergangen, daß er die Weise anges nommen hatte, ehe er durch eine besondre Gesandschaft ben Kaiser und das Neich um die Sinwilligung gebeten hatte. Er wurde sie auch dis auf die erhaltene Erlaubnis ausschlichen. Heinrich nahm dies für eine Entschuldigung an, bestätigte den Hildebrand, und gab Besehl zu seiner Weise.

In Deutschland waren unterbessen die Arrungen mischen bem Raifer und ben Sachsen bis auf ben bochften Gipfel gestiegen. Beinrich baute Schlösser in ihrem Lande, um fie in der Unterwerfung zu erhalten, lektere verklagten ibn aber ben bem Dabft. schuldigten ihn vieler Lafter, erklarten ihn ber taifertichen Krone unwurdig, und trugen bem Silbebrand auf, einen neuen Randibaten jum Raifer vorzuschlagen. Letterer traumte jest biefes Recht wirklich zu haben. Er citirte ben Beinrich nach Rom vor Bericht, er bebrobte ihn mit bem Bann, mit ber Entfegung bes Reiches, wenn er bem Gebote ber Rirche nicht gehorfamen wurde. Die hatte vorher ein Pabft einen folchen Schritt gethan, nie batte fich ein Theil ber Deutschen fo febr vergeffen, bem Dabfte eine Dacht über ben Raifer quer-Der haß verbrangt aber allezeit bie Bernunft. lauben. Der Menfch sucht fich zu rachen, bie Erhaltung feines Endzwede schmedt ihm auch so suß, bag er im erften Augenblick nicht überlegt, daß bitteres Sals nur feis nen Gaumen getäuscht habe. Beinrich mar aber noch ftanbhaft genug ben Entwurfen bes Pabftes entgegen ju arbeiten. Er hielt ju Worms eine Rirchenverfamm= lung, und ließ auf berselben ben Silbebrand, weil er feine Stelle burch unerlaubte Wege erlangt, und bie Rube in der Rirche mit Ginführung verschiedener Digbrauche

brauche und Meuerungen gestort habe, einhellig ab-

fegen.

Gregor warb baburch fo febr aufgebracht, baß er ben Beinrich wirflich in ben Bann that, und jebermann bon bem ibm geleifteten Gibe losfprach. Es geichah aber alles ohne Ginwilligung ber Karbinale. Micht ein einziger unterfdrieb ben Bannfpruch, ba boch alle beutschen Bischofe bie Absehung bes Gregors mit ihrem Sandzeichen befräftigt batten. Benno fagt fogar, es mare gegen alle in ben Rirdengefegen vorgefchriebene Form gescheben, es batten fich ben bem Musspruche bofe Borbebeutungen gezeigt. Go lange Beinrich, ber vierte, lebte, fo lange fonnten gwar bie Dabfte bie Rechte bes beutschen Reichs nicht gang unter Die Ruffe treten, ber Raifer vertheibigte fie aus allen Rraften, es ward aber boch ben folgenden Dabften Die Babn gebrochen, auf ber fie fortichreiten follten. Da überbies bie Raifer nicht die fchulbige Unterftußung von den Stanben erhielten, ba man bie Unterthanen treulos und meineidig machte, fie von aller Berbindung gegen ihre herren lossprach, fo mar es bem Machfolger bes beili= gen Peters leicht, Die ichwurigen Gemuther ber Deutichen zu allem zu verleiten.

Heinrich sah alle Stanbe von sich unter bem Borwand ber Religion abfallen. Niemand wollte mit ihm, als einem Berbannten, Gemeinschaft haben. Er entschloß sich also alles anzuwenden, um die Einigkeit im Reiche wieder herzustellen, um die Fürsten nicht länger von seiner anathematisirten Person zu verscheuchen. Er gieng nach Rom, bemuthigte sich tiefer vor dem Hildebrand, als er verantworten konnte, und ward bann von dem stolzen Prälaten wieder in den Schoos der

Rirche aufgenommen.

Die Sachsen und Schwaben erwählten indessen ben Bergog Rudolf zu ihrem Konig. Gregor befahl

## 444 Geschichte der Oestreicher.

auch nur biesen allein zu erkennen, Beinrich ruftete fich aber jum Rriege wiber feinen Begner: Er übermand Rudolf starb, heinrich ward zum zwentenmal in ben Bann gethan, Jest betrug er fich aber gang Er fdrieb eine Rirchenversammlung nach Maing aus, er ließ auf berfelben unterfuchen, ob ber Pabit Gewalt und Macht habe, ben Raifer von ber Rirche auszuschliessen, und ob der Raifer ben Bildebrand mit Recht abseken konnte. Die neunzehn deutschen Bischofe wollten aber nicht für fich allein in Diefer Sache sprechen. Sie schlugen bem Kaiser vor zu ei= nem neuen Roncilium ju Briren auch die italienischen Bischofe zu berufen. hier mard unter bem Bornige bes Beinrichs von brenffig Bischofen ber Spruch gefällt, baß, weil die Apostel befohlen hatten, bem Jaufer ju gehorden, bem Pabste über ben Kaifer teine Bewalt juftebe, und baß er unrechtmaffig verbannt fen. Gregor ward durch einhelligen Schluß abgefest, von ber Gemeinschaft ber Rirche ganglich ausgeschloffen. Einem Manne, ber burch Betrug, Gefchente auf ben pabstlichen Stuhl gestiegen fen, ber bie Rirchengejete umgestoffen, bas romifche Reich in Krieg und Berruttung geseht, ben Raifer um leib und Geele ju bringen gefucht, ben meineibigen Rubolf vertheidigt habe, ber Die Gewohnheit eingeführt, ben Eid zu brechen, und unschuldig Blut zu vergieffen, biefem Manne tonne weder jemand gehorchen, noch für den Oberhirten an-Das Umt und die Pflicht des Raifers erfor-Dies geschah. bere ihn abzusegen. Alemens ward noch in biefem Koncilium jum neuen Pabft gemable, und Beinrich führte ibn mit einer Armee nach Realien. Man beschloß zugleich ben Silbebrand mit den Bischofen, die auf seiner Seite waren, zu strafen, weil sie fich über die taiserliche Wurde erhoben, dem Befehle Gottes zuwider gehandelt, Konigreiche vergeben, und

ihr Priefferamt vernachläffigt hatten. Meineibige, die burch ihr bofes Benfpiel bie Treuen zur Emporung versleitet hatten, verbienten fein befferes Schickfal.

Gregor bereitete sich auf alle Falle vor. Er zog die Truppen der benachbarten Fürsten nach Rom, mit benen er sich dem Kaiser widersehen wollte. Er hielt sich auch wirklich zwen Jahre, endlich ward aber die Stadt durch Sturm erobert. Hildebrand entgieng seinem bestimmten Schicksal durch die Flucht, und starb bald hernach als eine Privatperson. Heinrich sehte hierauf den Klemens zum Pabst ein, strafte die Nomer wesgen ihrer Nebellion, ließ sich die Kaiserkrone ausselehen, und ward mit allgemeinem Frolocken vom romischen Bolte als Kaiser ausgerufen.

Raum mar Beinrich nach Italien abgegangen, fo rebellirten ichon wieber bie Gadifen. Gie rachten fich an benjenigen, Die bem Raifer wiber fie bengeftanbeit batten, fie fielen in granten ein, fie fuchten ben großten Theil ber Baiern und Schmaben auf ihre Geite ju bringen. Es murben nach einander zwen Begentoni= ge gewählt, hermann von Lurenburg und ber Darts graf Efbert, benbe endigten aber ihr leben auf eine erbarmliche Urt. Sieran flieffen fich Die Pringen Des Beinrichs nicht, fonbern lieffen fich gleichfals ju Werfzeugen gegen ihren Bater brauchen. Konrab ftarb baruber , ber jungere , Beinrich , gelangte aber gu feis nem Endzweck. Er flies auf bas Eingeben bes Dabites, und auf ben Rath junger fachfifcher herren feinen Ba= ter bom Ehrone.

Paschal glaubte, Seinrich, ber funfte, murbe als les gut heissen, was die Kirche zu Rom zu ihrer Erhöshung über ben Kaiser und das romische Reich schon gesthan hatte, und noch vornehmen wurde, da er kein Besbenken trug dem Pabst in der Absehung seines eigenen Vaters zu willfahren. Die Sachen giengen aber ganz

anders.

anbers. Pafchal beftatigte zwar auf ber Rirchenberfammlung ju Erones die Schluffe bes Gregors, und unter anbern auch ben anftoffigiten, bag fein Bifchof, Abt, ober ein andrer Beiftlicher in fein Amt von Raifern, Ronigen, und überhaupt von feinem weltlichen Beren follte eingefest merben tonnen, Beinrich ermachte aber auf einmal. Er fab Die Sachen unter einem gang anbern lichte, als er fie ben bem beben feines Baters betrachtet batte. Borber batte man fie ibm bon einer falichen Geite vorgestellt, jest überzeugte er fich aber felbft von bem rechtmaffigen Berfahren feines Ba= ters. Wollte er bas Reich ben feiner bergebrachten Sobeit und Burbe erhalten , fo batte er feinen andern Weg übrig, als auf bem Wege fortsumanbeln, ben fein Bater betreten batte. Er bielt besmegen einen Reichstag ju Regensburg. Die geiftlichen und weltlichen Stande murben auf bemfelben mit ihm megen eines Romerzuges einig, fie riethen ihm feine Gerechtigfeit über den Stuhl ju Rom ju bandhaben. Pafchal Die Dlacht bes Raifers in Italien einrucken fab, fo machte er ben Beuchler, und bewilligte jum Schein alles, was man von ihm verlangte. Er verfprach bie bem Reiche geborigen Lanber und Leute bem Raifer wieber abjutreten, er geftand bem Beinrich bas Recht ju, Dabfte und Bifchofe einzusegen. Benbe genoffen bierauf bas beilige Abendmabl jur Beftarfung ihrer Bufa-Pafchal verließ fich aber auf ben Biberipruch ber ge. Rarbinale. Diefer erfolgte auch, als man vor ber faiferlichen Rronung die Bertrage öffentlich in ber Rirche ablaß. Gie leugneten bem Pabfte bas Recht ab, Lander und Gerechtigfeiten abzutreten , Die feine Borfabren an fich gebracht batten; Beinrich fagte, alles, was bie Dabfte batten, fame vom Reiche, gebubre bem Raifer, und tonne nur mit feiner Bewilligung befeffen merben. Er meigerte fich Die taiferliche Rrone

auf eine anbre Beife, als nach Urt Rarls, bes Grof-

fen, und Otto's, bes Groffen, anzunehmen.

Der Streit erhifte fich. Abends mar man noch nicht meiter gefommen, als man fruß gemefen mar. Da ber Pabft gang bon feinem befdmornen Bertrage abgieng , fo bediente fich Beinrich feines faiferlichen Un= febns, und ließ ibn mit einigen Rardinalen in ber Rirs de gefangen nehmen. Undre von legtern entwischten. Diefe brachten Die Burgerschaft und Die pabstlichen Golbaten in Sarnifch, Die mit bem Unbruche bes folgenben Tages in ber Stadt mit ben Raiferlichen jum Sandges menge famen. Beinrich focht perfonlich wie ein Belb. Er behielt die Dberhand, rif bie Stadtmauern an ei= nigen Orten nieber, und jog nach bren Tagen mit feis nen Gefangenen aus Rom auf bas frene Felb. Jest baten felbft die Rardinale und Bifdjofe ben Dabft feinen Bertrag ju halten. Da Pafchal feinen Rudhalt mehr hatte, fo erflarte er, mas er fchon langft ben fich befchloffen hatte, bem Raifer nie etwas jugugefteben. Muf diefem Sinne blieb er fo lange, bis er die ernfthafte Entschlieffung des Raifers, Den Gefangenen Die Ropfe abzufchlagen, fab. Pafchal gab nach, ber obige Bertrag marb erneuert, und mit ber Benieffung bes beilf= gen Saframents befiegelt. Beinrich erhielt bie faifer= liche Krone.

Nach dem Abzuge des Kaisers brach Paschal den Bertrag abermals. Er bestätigte die Grundsche Gregors nicht nur von neuem, sondern widerrief auch seinen Schwur, weil er dazu gezwungen worden wäre. Das pabstiliche Necht hegt zwar den Grundsaß, daß man jeden Eid halten musse, wenn man nur nicht dadurch in Gefahr fame, seine Seligkeit zu verlieren: Paschal übersprang aber diese kleine Bedenklichkeit, da es auf seinen Nugen ankam. Ueberdies gab er vor,

ber Wertrag mare bem beiligen Beifte gumiber.

In Deutschiand fehlte es nicht an Leuten, Die die Schritte bes Pabftes mit Bergnugen betrachteten. Sie fanden in ben Unruben ihren Bortheil, fie murben baburd machtiger. Dur batte man von bem Ergbifchofe gu Maing feine folche Gefinnung erwartet. folgte hauptfachlich feinem Rathe, alles, mas er gegen ben Dabft vorgenommen hatte, war auf fein Gutheiffen gefcheben. Als er aber erfuhr, bag Pafchal bie Rubie beit immer bober triebe, fo verließ er ben Raifer und pflichtete jenem ben. Er berebete ble obnehin gur Debil fion geneigten Cachfen jur Emporung, Der Raifer erfuhr es, und legte ibn in bie Befangenichaft. Burger au Maing brangen aber fo lange auf Die Biefrenung bes Pralaten, bis ibn Beinrich ihnen wiedergab. Er fuchte fich bernach an feinem Raijer ju rachen, und verflagte ibn ben bem Pabfte. Pafchal, burch bie Borftellung bes Ulbrechts angefacht, that ben Raifer in Bann.

Rurg vorher mar Beinrich nach Gachien marichirt. um bie Emporung in ber Gebure ju erflicen, er batte aber bas Unglud gefchlagen zu werben. Die Mufrub. rer errichteten barauf Bundniffe mit andern mispers gnugten Derren, und wurden taglich farter. Beinrich ben Reichstag ju Daing befuchte, fo fand et bennahe teinen Gurften. Sie fuchten nur ihren eigenen Dugen zu beforbern, fie befummerren fich wenig um die Ehre und ben Bortheil des Reiches. ber jog an fich, mas er mir ergreifen fonnte, Dorb. Raub unterbrudte Treue und Glauben. Dafchal ftarb unterbeffen, Gelafius regierte nur furge Beit. Relittus ructe in ihre Stelle ein. Diefer erneuerte ben Bann, mit bem feine Borfahren ben Raifer beftrict batten. bie Deutschen machten fich ein Gefchafte barqus, bem Beinrich entgegen zu arbeiten. Der Abfall ber Rurften gwang endlich ben Raifer nachzugeben. Er fcblog bie

Ronfordaten ber beutschen Ration mit dem romischen Stuhle, die noch beobachtet werden, ob sie ihm gleich im eigentlichen Verstande abgedrungen worden sind. Paschal widerrief seinen Schwur, weil er vorgab, er ware gezwungen worden, Gerechtigkeiten abzutreten, die doch kein Pabst jemals besas, Heinrich opferte aber wirkliche kaiserliche Rechte aus wahrem Zwang auf.

Daburd ward jugleich bas Unfeben ber Bifchofe gefichert. Gie genoffen zwar von jeher eine vorzugliche Chre, nie konnten fie fich aber einfallen laffen, bem Rais fer etwas abzutroben, ober fich an ben romifchen Stubl ju bangen. Gie hatten meber Fürftenthumer, noch regierten fie gange Lanber mit weltlicher Berichtsbarteit. Man ehrte fie, weil ihr Umt Berehrung erheifchte-Dies bestand im öffentlichen lehren und Predigen, in ber Bermaltung bes gangen Religionsmefens, in ber Beftrafung öffentlicher Diffethater burch bie Rirchen= buffe. Ihre eigentliche Pflicht mar ju lehren, wie man unftraffich und gottfelig leben foll. Weil fie boch allezeit etwas mehr, als bie Laien mußten, fo machten fie Die Raifer und Ronige ju ihren Rathen, fie jogen fie ju ben Reichstagen, fo oft Religionsfachen, Polizenangefegenheiten und Rirchengucht in Bortrag tamen. erfte Stimme batten fie aber allegeit. Much fogar in ben glemannischen Befeben fleben fie ichon bor ben Ber= jogen. Dagegen hatten bie weltlichen Stanbe um fo weniger etwas einzuwenden, ba die Bifchofe ber Regel nach fonigliche Pringen, ober Gobne machtiger Gurften maren.

Die weltlichen Stande fiengen eher an sich zu heben, sie befestigten sich aber spater, als die Bischofe. Ihre erste Bestimmung war sonst eben so, wie jener, von ihrem jetzigen Stande ganz verschieden. hinkmar sagt, daß diejenigen, die unter dem Konig das Bolk regieren sollten, die Berzoge und Grafen, einen solchen Charak-

381

ter, solche Grundsahe begen mußten, die weber ben Unsehen desjenigen, der sie einsehte, gefährlich maren, noch das Bolk mit Ungerechtigkeiten druckten. Das Bolk zu erhalten, nicht zu beherrschen, oder zu beschweren, ware ihre Pflicht. Sie durften Geschöpfe Gottes nicht für ihr Eigenthum halten, sie wurden nicht um ihrer, sondern um des Bolkes willen zu herzogen erhoben. Wer hierinn nur seinen eigenen Bodtheil suchte, der machte sich des kasters der Ipromme und der ungerechten Gewalt schuldig. Eben diese Schriftsteller sagt aber auch schon, daß die Konige die erledigten Stellen mit den Sohnen der verstordenen

Bergoge und Grafen wieder befeit batten.

Gie maßten fich swar nach und nach mehrere Bo rechtsame an, mit bem Musgange ber farolingifchen Ronige hatten fie es aber bod noch nicht fehr weit go bracht. Erft unter Ronrad, bem erften, magte ber Bergog in Gachfen, Beinrich, ben Sauptidritt. Er war ein junger feuriger Berr, und baben machtig. Eiferfucht wollte ibm ber Konig Die Lander feines Baters entziehen, er marb aber bon ben Sachfen gefchlagen. Rury vor feinem Tobe mußte er ibn fogar fur ben berjog erkennen. Diefer Beinrich wird baber fur bemb nigen Bergog angefeben, ber feine lander erblich ju to gieren angefangen bat. Unter ben fachfifthen Babitis nigen verlangten andre Bergoge und Grafen Die nemliche Gewalt. Gie empfiengen bie Furftenthumer und Grafichaften theils gang, theils Stude bavon erblich. Much bie Unterthanen gehorchten nun nicht mehr bet Raifern, ober Ronigen unmittelbar, fonbern vorzuglich den Bergogen und Grafen.

Unter den franklischen und schwäbischen Kaisern benußte jeder die Gelegenheit, sich auf Untoften der fall serlichen Macht zu vergrößern, das grosse Interregnum ist aber doch die eigentliche Zeit der Grundung ihrer

Macht.

Macht. Es mar fein gewiffes Dberhaupt in Deutschland, die Reichsordnungen, Die Befege murden nicht beobachtet, jebermann fuchte feinen Bortheil in ber Un= ordnung. Die Baffen befahlen, die Bejege fcmies Jeber eignete fich burch feine Dacht fo viel ju, als er nur fonnte, bie Furften batten fich fcon baran gewohnt, feinen Ronig ju baben. Die Umftande zwangen die Gutgefinnten, ben andern nachbuahmen. Sie murben von niemand vertheibigt; fie fuchten alfo, gleich ben übrigen, fich fo febr ju verftarten, bag fie fich ohne Sulfe eines Raifers erhalten fonnten. Was fie borber in feinem Dabmen verwalteten, bies thaten fie jest in ihrem eigenen. Rudolf tonnte auch Diefem Hebel nicht ganglich abhelfen. Er hatte bie Gulfe ber Reichsftanbe ju febr nothig , als bag er es batte magen follen, fie wieder aus dem Befige ihrer an fich gebrache ten lander und Gerechtsame ju beben. Bermuthlich glaubte er auch die Beit nie moglich, mo biejenigen, Die fich mit bem Eigenthume bes Raifers bereichert batten, unterlaffen tonnten, ibn und feinen Dachfolger zu unterftußen.

Die Markgrafen und Erzherzoge in Destreich schlugen einen andern Weg ein. Ihre Seele war zu erhaben, als daß sie etwas hatten thun sollen, das nur unter der blassesten Farbe der Ungerechtigkeit könnze vorgestellt werden. Ihr Herz kannte keine Irrganze. Sie wandelten ihre gerade Strasse. Um und neben ihnen emporten sich Fürsten und Bolker gegen das deutsche Haupt, öfters waren sie das einzige Glied, das an den Meutereien der andern keinen Theil nahm. In bennahe drenhundert Jahren sinden sich nur zwen Benspiele von einem Misverständnisse zwischen dem Kaisser und den Regenten in Destreich. Unter der Negierung des Herzogs Friedrichs war es zum wenigsten nichts anders. Er hielt steif auf seine Frenheiten, der

f 2 Raifer

Kaiser ignorirte sie einige Zeit. Es entstand ein Krieg, ber Herzog verstärkte sich aber nicht einmal durch Bundnisse gegen Friedrich. Er vertheidigte sich nur, und
erwartete die Rückfehr der kaiserlichen Gnade, der er,
ben Umständen nach, nicht lange beraubt sehn konnte.
Friedrich schenkte sie ihm auch bald wieder. Die Unt,
wie es geschah, läßt sehr wahrscheinlich vermuthen,
baß der Kaiser seine Sehritte genauer überlegt, und
ben Herzog für unschuldig in seinem Herzen erklänt

batte.

Sonft waren fie allezeit bie ftartfte Stube bes taiferlichen Saufes. Much bas Reich batte ihnen viel ju verbanten. Gie erweiterten es gen Dften bin, und hielten bie furchterlichften Reinde oft gan; allein bom Baterlande ab. Gie maren bie Stuge ber bobenflaufifchen Raifer, fie lieffen ihre Bolfer gu ben Armeen ber frantifchen Raifer ftoffen, fie vertheibigten bie fachfie ichen Raifer mit ihrem eigenen Blute. Daburch ver bienten bie Babenberger bie oftliche Dart, nicht burch bie Reichung eines Bogens auf ber Jagb. fiel im Streite fur ben Otto fechtenb. Leopold, ber Gobn bes erftern, erhielt bafur bie aufgegangene Mart bon bem Pringen bes lehtern, bon bem Raifer Otto, bem zwenten. Berbienfte wurden bier belobnt. wie biefe ftiegen, fo marb bie Belohnung vergroffert. Die Babenberger murben alfo in Die Rechte, Die fie genoffen , gefest, fie brachten fie nicht ber. fe find gultig, wenn fie bewiesen worden find, Die Erwerbung ift aber in Nacht umbullt, fie ift nicht fo chrenvoll, als wenn faiferliche Diplome bie Ermerbung ben Berbienften um ben Staat jufdreiben, wenn bies bie unterfdriebenen Furften bezeugen. Es erbob auch nicht etwann nur ein taiferliches Saus Die Babenber: ger und ihr land aus Borliebe, jedes that es, jedes ließ ihnen Berechtigkeit wiederfahren. Gie murben von

ben fachfischen, frankischen, und hobenstaufischen Rais

fern erbobt.

Durch Berbienfte fliegen bie Babenberger auf eine Sobe, die bem toniglichen Stande am nachften tommt. Ihre wirklichen Ehrenzeichen beweisen bies. Diefe bekamen fie nicht auf einmal, por bem Ende ihrer Epoche hatten fie aber boch ichon bie wichtigften, ichon Die größten Frenheiten, Die Deftreich nur immer befist. Alle Privilegien liegen ber Regel nach zugleich auf bem Lande. Ginige von ihnen find frenlich bavon ausgenommen, es find aber nur Diejenigen, Die ber Datur nach nur auf einer Derfon baften fonnen, Die jur Bierbe bes Regenten gehoren. Leftere ift bennahe foniglich, wie ich fcon ermannt habe. Der Raifer Friedrich, ber zwente, mar es, ber ben Bergogsbut am meiften aus fchmudte, ber ihn feiner eigenen Rrone abnlich machte. Er feiste auf bas fonigliche Diabem beffelben, bas ibm ber romifche Konig Beinrich gab, bas Kreug aus ber Taiferlichen Reichstrone. Friedrich, ber erfte, batte ichon vorher ben but mit einer Binkenkrone umgeben. Dieje ift aber bisher meiftentheils unrichtig abgebilbet worben. Gie barf nicht hinter bem Bermelin fteden, fonbern fie muß um ben Bermelin berumgeben. neuefte Erzberzogsbut ift auch auf biefe Urt gemacht. Eben biefer Raifer gab jugleich ben Bergogen bas Recht ihre Belehnung in einem fürftlichen Rleibe ju nehmen, mit ihrem Bute ihr Saupt ju bebeden, einen Stab, ber bie Form eines Scepters bat, in ber Sand ju ba= ben, und auf bem Pferde ju figen. Jedermann fiebt. leicht ein, wie weit biefe Frenheiten von ber Schuldig= Peit eines andern Bafallen abgeben. Lettere muffen ben ber Belehnung die Zeichen ihrer Sobeit ablegen, fie muffen als Bittenbe ericheinen, fie muffen bas tehn kniend empfangen. Heberdies tonnen bie Bergoge alle Die Fenerlichkeiten forbern, Die ben anbern Stanben ben Reichs=

Kaiser ignorirte sie einige Zeit. Es entstand ein Kring ber Herzog verstärkte sich aber nicht einmal durch Binde nisse gegen Friedrich. Er vertheidigte sich nur, und erwartete die Rückkehr ber kaiserlichen Gnade, der er, ben Umständen nach, nicht lange beraubt sepn konnte. Friedrich schenkte sie ihm auch bald wieder. Die Um, wie es geschah, läßt sehr wahrscheinlich vermuthen, baß der Kaiser seine Schritte genauer überlegt, und ben Herzog für unschuldig in seinem Herzen erklän

batte.

Sonft waren fie allegeit bie ftartfte Stuffe bes tais ferlichen Saufes. Much bas Reich batte ihnen vid je verbanten. Gie erweiterten es gen Dften bin, und hielten bie furchterlichften Reinde oft gang allein vom Baterlande ab. Gie maren bie Stuge ber hobenftam fifthen Raifer, fie lieffen ihre Bolfer gu ben Urmeen ber frantifchen Raifer ftoffen, fie vertheidigten Die fachfte fchen Raifer mit ihrem eigenen Blute. Daburd ver Dienten Die Babenberger Die offliche Dart, nicht burch bie Reichung eines Bogens auf ber Jagb. fiel im Streite fur ben Otto fechtenb. Leopold, ber Gobn bes erftern, erhielt bafur bie aufgegangene Dlart bon bem Pringen bes lehtern, von bem Raifer Dito, bem zwenten. Berdienfte murben bier belobnt. wie biefe ftiegen, fo ward die Belohnung vergroffert. Die Babenberger murben alfo in die Rechte, Die fie genoffen , gefest, fie brachten fie nicht ber. fe find gultig, wenn fie bewiesen worden find, Die Erwerbung ift aber in Racht umbullt, fie ift nicht fo ebrenvoll, als wenn faiferliche Diplome Die Ermerbung ben Berbienften um ben Staat gufdreiben, wenn bies Die unterfdriebenen Rurften bezeugen. Es erhob auch nicht etwann nur ein taiferliches Saus Die Babenber: ger und ihr land aus Borliebe, jedes that es, jedes ließ ihnen Gerechtigkeit wiederfahren. Gie murben bon

ben fachfischen, frantischen, und hobenstaufischen Rais

fern erhöht.

Durch Berbienfte fliegen bie Babenberger auf eine Sobe, Die bem toniglichen Stande am nachften tommt. Ihre wirklichen Ehrenzeichen beweifen Dies. Diefe bekamen fie nicht auf einmal, bor bem Ende ihrer Epoche hatten fie aber boch ichon bie wichtigften, ichon Die größten Frenheiten, Die Deftreich nur immer befift. Alle Privilegien liegen ber Regel nach jugleich auf bem Lande. Ginige von ihnen find frenlich bavon ausgenommen, es find aber nur diejenigen, Die ber Datur nach nur auf einer Derfon haften tonnen, bie gur Bierbe bes Regenten geboren. Lettere ift bennabe foniglich, wie ich fcon erwähnt habe. Der Raifer Friedrich, ber zwente, mar es, ber ben Bergogsbut am meiften aus fchmuckte, ber ihn feiner eigenen Rrone abnlich machte. Er felte auf das fonigliche Diabem beffelben, bas ibm ber romifde Konig Beinrich gab, bas Kreug aus bet Taiferlichen Reichsfrone. Friedrich, ber erfte, batte fcon porher ben Sut mit einer Bintenfrone umgeben. Dieje ift aber bisher meiftentheils unrichtig abgebilbet worden. Gie barf nicht hinter bem Bermelin fteden, fondern fie muß um ben hermelin berumgeben. neuefte Erzberzogsbut ift auch auf biefe Urt gemacht. Eben biefer Raifer gab zugleich ben Berzogen bas Recht ihre Belehnung in einem fürftlichen Rleibe zu nehmen, mit ihrem Sute ihr Saupt ju bebeden, einen Stab, ber die Form eines Scepters bat, in ber Sand ju baben , und auf bem Pferde ju figen. Jebermann fiebt. leicht ein, wie weit biefe Frenheiten von der Schuldig= feit eines andern Bafallen abgeben. Lettere muffen ben ber Belehnung bie Zeichen ihrer Sobeit ablegen, fie muffen als Bittenbe erscheinen, fie muffen bas lebn fniend empfangen. Ueberdies tonnen bie Bergoge alle Die Begerlichkeiten forbern, Die ben anbern Stanben ben Reichs=

nußte auch bon jeher in einigen gallen biefen Artidel. Die Babenberger fchlugen, jum Benfpiel, Mingen, weil andre Reichsftande bies Recht fcon hatten, ob es ihnen gleich nicht ausbrudlich mar jugefranden worden, Alle und jebe Rechte, Die bas Ergberzogthum empfangt, liegen nicht auf ihm allein, fondern auf allen andern Reichslandern, Die es in Zufunft mit bem Erghane burch Erbichaft, Schenfung, Rauf, Hebergabe, com Der romifche Ronig burch andre Wege verfnupft. Seinrich, und ber Raifer Friedrich, ber zweite, jogen auch baber ihre Erneuerung und Ermeiterung ber ofts reichischen Frenheiten auf Steiermart. Und bies marb nicht nur bem babenbergifden Saufe bewilligt, fonbern überhaupt allen nachfolgenben Regenten jugeftanben. Jedermann fann ben Bergogen in Deftreich und Steis ermart feine Lander, fie mogen fur eine Befchaffenheit haben, welche fie wollen, fie mogen Reichslehne ober Reichsafterlebne ber geiftlichen Furften fenn, auf alle Urt, als ein legat, als ein Gefchent abtreten, ober Weber ein Raifer, noch fonft irgend eine verfaufen. Perfon, tonnen bie Bertaufer, ober Diejenigen, bie bem Erzherzoge ihre fanber auf eine andre Beife ibers laffen wollen, an ber Ausführung ihres Willen binbern. Beht die Beraufferung fo gefdwind bor fich, baf man weber bem Raifer, noch ben anbern lehnsherren vorher einige Dachricht von bem Willen ber Rontrabenten gt ben fann, fo foll auch dies nicht einmal nach dem Dris vilegium bes romifchen Konigs Beinrich, ben Rechten ber Bergoge in Deftreich einen Rachtheil bringen fon-Das Reich ift nicht nur verbunden Deftreich als einen Reichsftand ju bertheibigen, fonbern es hat fic auch noch besonders anheischig gemacht, ben Erghergos gen gegen alle ihre Feinde, gegen alle biejenigen, Die ihnen eine Unbilbe jufugen, mit ben Waffen fo lange benjufteben, bis fie ihr Recht erlangen. In bem Fall eines

eines Rrieges mit ben Unglaubigen batte fie ichon Beine rich, ber vierte, gefichert. Das gange beilige romifche Reich versprach ihnen bier Sulfe, Salzburg und Daffau murben aber hauptfachlich angewiesen, ihre Nachbarn mit allen ihren Gutern zu unterftugen. Deftreich ift ber Schild und das Berg bes romifden Reichs. Es ift meder ju Reichsfteuern, noch jur Stellung ber Mann= fchaft in Reichstriegen, noch ju andern Abgaben bem Raifer verbunden. In dem beruchtigten Privilegium bes Raifers Nero, findet man ichon Spuren von die= fem erhaltenen Rechte. Friedrich, ber zwente, ver-Enupfte mit Diefem noch namentlich Die Befrenung aller Jehn und Tapgelber, fo mohl von biefen Lanbern, bie Die Babenberger ichon inne hatten, als auch von allen ienen, die je ein Bergog in Deftreich befigen wirb. Dur eine einzige Berbindlichkeit bat bas Erzberzogthum auf Und auch diefe ift eber fur ein Zeichen ber Reichefid). ftanbichaft angufeben, als fur eine Burbe bes lanbes. Es muß nemlich bem Reiche, wenn ein Rrieg mit Sun= garn ausbricht, mit zwolf bewafneten Mannern einen Monat lang auf eigene Roften bienen. Rein Reichs= fand tann etwas von ihm forbern. Damit bie Bergo= ge ein geschloffenes Territorium befamen, und alles von ihnen abhangen moge, mas daffelbe einschließt, fo ward bem Reiche bas Recht abgesprochen, tehne in Deftreich zu befigen. Sat barinn ein Furft, ober eis ne andre Perfon Guter, fo fann er fie niemanden leis ben, er hatte fie benn vorher von bem Ergbergoge ju Jehn genommen. Unterläßt er bies, fo find fie letterm fren eigen verfallen. Dur bie geiftlichen gurften und Die Rlofter find von ber Strafe ber Ralligfeit in ben Afterlehnen ausgenommen. Dies Recht bestimmte ber Raifer nachher noch genauer. Er führt benfpielsweife gewiffe Regalien an, Die von andern Perfonen nicht anders, als tehne bes Erzherzogs ausgeübt werben Sf 5 ton=

tonnen. Go fann niemand die weltliche Berichtsbarfeit, bas Forftrecht, Die Fischweiben, Die Jagdgeredtigfeit als nur auf biefe Urt haben. Der Berjog tann in allen feinen Landern Juben und offentliche QBucherer halten und bulben, ohne bag bas Reich etwas bamiber einwenben barf. Dacht fich ein tanberbefiger, ober ein Inwohner feiner Staaten gegen ihn bes tafters ber beleibigten Dajeftat, beinlich ober öffentlich , fculbig, fo ift er ibm ohne Gnabe mit leib und But berfallen. Alle Jawohner in Deftreid, alle Unterthanen und Bafallen bes Bergogs tonnen nur allein feiner Gerichtsbar= feit und Dberberrichaft unterworfen fenn. feinen Staaten befiehlt, ober verbietet, bas muß befolget werben, meber ber Raifer noch eine anbre Dacht tann es mittelbar, ober unmittelbar abandern. Ein Erzberzog bat alfo frepe Gewalt in feinen Provingen Bejebe ju geben, und wieder aufjuheben. Alle und jede Inwohner, alle, welche Besitzungen in ben offreichie fchen tanbern haben, find an biefe Provingialgejete gebunden, und auf feine Beife von ihnen befrent. Die Landesordnungen bedurfen teiner taiferlichen Beftatigung, fonbern fie find an und für fich verbindlich. Der Ergherzog bat alfo auch bie Dacht Befebe ju geben, Die ben Reichsgesegen entgegen find, und lettere haben in Deftreich feine Rraft, wenn ber Regent nicht ausbrudlich fagt, baß fie in feinen Staaten gelten follen. Dacht ein Todesfall eine Belehnung nothwendig, fo ift ber Erzbergog nicht verbunden bem taiferlichen Sofe nachzureifen, um feine Reichslehne ju empfangen, fondern der Raifer bat fich vielmehr verbindlich gemacht, fich in Die Staaten beffelben gu begeben, und barinn ibm bie Belehnung zu ertheilen. Gollte fie ibm aber auf feinem eigenen Grund und Boben verweigert merben, fo hat er nichts ju thun, als brenmal fchriftlich um fie nachzusuchen, und fie zu forbern. 3ft bies gefcheben, fo ift fein Befig eben fo gerecht, als wenn er Die Belehnung perfonlich empfangen batte. Reichstagen, fie mogen vom Raifer, ober von einer anbern Derfon ausgeschrieben werben, ift er ju erschei= nen nicht fchulbig , fonbern es bangt gang bon feinem fregen Willen ab, ob er fie befuchen will, ober nicht. Sein Wegbleiben tann alfo meber geabnbet werben, noch bat er es ju entschuldigen nothig. Demungeach, tet muß ihn ber Raifer und bas Reich aus triftigen Brunden bagu berufen. Denn er ift nicht nur der allergeheimfte Rath bes Reiches, fonbern bie Befrenung pon ben Reichstagen erreicht erft nach bem Ruf ibre eigentliche Wurfung. Der Raifer, ober bie Reichsverfammlung ift nicht befugt ibn bor ihr Bericht ju for-Eben fo wenig tonnen es bie Reichsgerichte. Wenn fich aber auch wirklich ein Erzberzog bem Musfpruch eines Reichsgerichtes in einigen Rechtsfällen unterwerfen follte, fo gefchieht bies nie jum Rachtheile feiner Frenheiten. Dicht einmal eine Bermabrung braucht er besmegen einzulegen. Denn es ift gang allein feiner Billfuhr überlaffen, ob er bor bem Reiche und feinen Berichten Recht nehmen will, ober nicht. mit man aber boch auch ihn belangen tonne, bamit ber Rlager ju feinem Rechte fomme, fo foll er auf bie Ungeige bes lettern einen von feinen Bafallen jum Schieberichter ernennen. Bor biefem erfcheint er in ben angesetten Terminen, und gehorcht feiner Gentenj.

So schr ber Kaiser Friedrich für die gegenwärtige Aufnahme des Erzhauses sorgte, es für seine Aufopferung zu entschädigen suchte, eben so fehr bemühte er sich auch den Flor besselben ewig in der Bluthe zu erhalten. Er machte baher das Erzherzogthum untheilsbar. Die nachgebornen Prinzen der Babenberger, hatten tein Recht auf die Besitzungen ihres Baters,

und fie begnügten fich mit ihrem ausgemeffenen Unterhalt in Dlebling. Mus eben ber Urfache führte er auch bas Recht ber Erfigeburt ein. Bon bem regierenben Ergbergoge follte bas lebn auf feinen alteften Gobn, und von Diefem wieder auf ben afteften Gobn bes leg-Ben bem Stamm biefes Blutes follte bas tern fallen. Wenn alfo ber altefte Bruber bie jun-Jehn verbleiben. gern einmal ausgeschloffen batte, fo fonnten fie aus bem Grunde der Bermanbichaft nie eine Rechnung auf ben Befit ber Lander des erften machen, wenn er auch feine Cobne hinterlaffen batte. Denn bas Recht ber alteften Pringeffen bes geftorbenen regierenben Berjogs tritt alsbann ein. Diefe mirb nach ben flaren Worten bes Drivilegiums jur Succeffion ihres Baters gerufen, fo balb fie feine Bruber bat. Gie fcblieft alfo alle Geitempermanbten aus. Daß lettere nicht bas minbefte Recht jur Rachfolge in ber Regierung batten, beweißt noch folgende Berordnung bes Raifers. Er erlaubte bem Ergherzoge, wenn er ohne Rinder fterben follte, feine Lander ju fchenken, ober ju vermachen, wem er will, ohne bag ihm bas Reich auf irgend eine Art baran bin-Er fonnte folglich fo gar feine Bruber bern fann, übergeben. Endlich mard eine Strafe fur Die Ueber= treter ber öftreichifchen Frenheiten feftgefest. mifche Ronig Beinrich verbot Die Schmalerung ben fai= ferlicher Ungnabe, ber Raifer Friedrich, ber gwente, bestimmte überdies noch eine Geloftrafe. Rein Ronig, fagt er, fein Berjog, fein Pralat, weber irgend eine geiftliche, ober weltliche Perfon barf bie oftreichifchen Frenheiten ju fchmafern magen, ober bie Berjoge in bet Musubung ihrer Rechte fioren, ben Berlufte ber Gnas de des Raifers, und einer Strafe von zwen taufend Mart Gold. Gine Belfte marb dem faiferlichen Rise fus angewiesen, Die zwente bem beleidigten Theil.

In geiftlichen Sachen bebienten fich bie Babenber= ger nie ihres Rechtes. Sie hattten nach ihrem Boble gefallen Bifchofe und Pfarrer fegen tonnen, ohne um Die Ginwilligung bes Pabftes, ober einer andern Ders fon ju fragen. Dicht einmal bie Konforbaten banben fie. Diefe reben nur von ben ummittelbaren Pralaten, Die jur Zeit ihrer Entftehung in Deutschland maren. In Defireich mar aber gar fein Bifchof, folglich hatten fie beffer auf bie Musubung ihrer Rechte feben follen. Es fiel ihnen zwar erlichemal ein, Bifchofe in Wien zu fegen, fie erlangten aber ihren Endzwed nicht, weil fie nicht burchgriffen, welches ihnen boch ihre Frenheiten erlaubten. Gie fragten erft ben Dabft um Rath, und ber Bifchof in Paffau fuchte es fo balb gu bintertreiben, als er nur einen Wint von bem Borbaben ber Bergoge erhielt. Diefer hatte aber eben fo menig geiftliche Gerechtfame auf Deftreich, als ber Pabft. Jener hatte fie verloren, fo balb er feine Schaafe in ber Beit ber Roth, in den hunnischen Kriegen verließ, fich auffer= halb ber Grengen niederfeste, letterer bat fie burch bie Ronfordaten nicht befommen , und vorher hatte er feine. Bisthumer ju errichten, Bifchofe einzusegen, mar ein Recht ber Raifer, und ift es noch, wenn fie nicht Reichspralaten find, ober es frenwillig veräuffert haben. In Deftreich ift bies ber Fall. Der Raifer Beinrich, ber erfte, gab bem Arnulf, Bergoge in Bgiern, volltommenes Recht über feine Beiftlichkeit. Aventin fagt, bag es von bem Bergoge jest gang allein abgehangen hatte, Bifchofe in Baiern ju fegen, und Berordnungen in geiftlichen Sachen zu machen. Deftreich bat aber alle Rechte, Die nur ein anbrer Reichsftand befigen fann. Es hat alfo auch jene volltommene Macht in geiftlichen Gachen , wie fie bie Bergoge in Baiern von bem Raifer erhalten haben. Es befift bie geiftliche Dacht der alten Raifer in ihrem größten Umfange. Die Babenberger batten alfo aus eigener Dacht Bisthumer errichten, und Rirchengefele machen tonnen. fie es nicht thaten, gefchah aus einer unrecht angebrach. ten Dachgiebigfeit. Da aber alle Rechte auf bem lanbe liegen, ba es von ber Billfuhr bes Regenten in Deftreich abhangt, ob er fich feiner Frenheiten bedienen will, ober nicht, fo befommt auch fein Denich ein Recht burch bie Unterlaffung ber Musubung. Deftreidifche Frenheiten tonnen nicht prafcribirt merben. Und alle geiftliche Perfonen von allen Stanben find ben ausbrudlichen Worten bes Privilegiums fo gut, als bie Laien, unterworfen. Gie muffen zwen taufend Dart Bold gablen, wenn fie Gingriffe in Die geiftlichen Rechte ber Bergoge in Deftreich magen.

Ihre Gerechtsame in Rirchensachen find aber nicht gang allein auf ihre ganber eingeschrantt. Much auffer benfelben muß fie Galgburg und Paffau ertennen. Die Bergoge in Deftreich find über biefe Stifter Schufpbate und herren. Der Raifer Beinrich, ber vierte, gab ihnen bies Recht vorzuglich auf ewig, um fich burch biefelben gegen bie Unglaubigen ju ftarten. - Gie tonnten fo viel Bolt aus ihnen gieben, als fie norbig batten, und als bas land ertrug. Mit biefem Borguge maren bie anbern nothwendigen Gigenfchaften ber Abvotatie, Die Befdugung der Stifter, Die Mitwurfung ben ber Wahl eines neuen Bifchofs, Die Ginnahme bes britten Theiles von ben Strafgelbern, Die Ginficht in Die Rechnung der Rirchenguter u. f. m. naturlichermeife berbunden.

Mis ber legte Bergog in Steiermart, Ottofar, ber fechste, Leopolden , bem fechsten, mit Bewilligung bes Reiches feine lander vermachte, fo febte er jugleich in die Urfunde Diejenigen Frenheiten ber Steiermarter, bie fie bergebracht batten. Diefe follte ber Ergbergog in Deftreich ungefrantt laffen, und beständig aufrecht

erhalten. Che et aber auf fie tommt, fo bestimmt er erft, wem eigentlich die Regierung gufteben foll. feinem Willen ift Steiermart von Deftreich ungertrenn= Der regierende Bergog in Deftreich foll allezeit jugleich Bergog in Steiermart fenn, und feine Bruder fonnen nicht die mindeften Unfpruche auf lefteres Berjogthum machen. Alle Domainen, alle Feftungen, bas gange Land, alle Minifterialen geboren bem Regenten in Deftreich. Diefe burfen ihre Gobne nicht aus bem tanbe geben laffen, fie mußten benn ihrer viele haben, und einen von ihnen in einem andern tanbe gut unterbringen tonnen. Ift bies, fo bitten bie Eltern um Erlaubnig, Die bann ber Regent nach ben Umftan= ben zugefteben, ober abidlagen tann. Die fteiermar-Lifden Erbbeamten, Die Truchfes, Die Schenken, Die Rammerer, Die Marfchalle bienen bem Bergoge in Deft= reich, fo balb er fich in Steiermart aufhalt, mit ihren Untergebenen fo, wie fie es ihren vorigen Regenten Schuldig maren, geht er aber an ben Sof bes Raifers, ober gieht er in ben Rrieg, fo mechfeln fie mochentlich ober täglich mit ben öftreichifden Erbbeamten im Diens Weber biefe noch jene follen in biefem Fall ju groffern Untoften verbunden fenn, als ber andre Theil. Die Kirchen und die Klofter, Die die alten Bergoge geftiftet haben, vertheidigt ber Erzherzog felbft, und iber= giebt fe feinen Untervogten. Den Minifterialen fiebt bas Recht ju, ihre Guter andern Minifterialen ju ver-Laufen, ober ju fchenten, wollen fie aber ben Rloftern etwas vermachen, fo muffen fie erft bie Einwilligung bes Regenten einholen. Saben fie feine Gobne, fo tonnen fie bie lehne ihren Tochtern hinterlaffen. fteht ein Streit über Eigenthum, ober führen bie Darthenen einen andern Proces, fo foll er vor bem Richter burch bie getreue Musfage glaubwurdiger, untabelhafter Beugen geschlichtet, und nicht burch einen Zwentampf ausausgemacht werben. Heurathet ein Destreicher nach Steiermark, ober ein Steiermärker nach Destreich, so foll er nach ben Gesehen besienigen tanbes leben, in welchem er wohnt. Stirbt ein Steiermärker ohne Lesstament, so beerbt ihn sein nächster Blutsverwandter. Endlich sollen die östreichischen Richter in Steiermark keine Abgaben einfordern konnen. Ottokar sorgte auch noth in so ferne für seine Unterthanen, daß sie den Berzog in Destreich ben dem Kaiser verklagen konnten, wenn er ansieng tyrannisch zu regieren, und alle Billig-

Peit gegen fie aus ben-Mugen ju feben.

hauptfachlich verbienen aber bie Civilgefege ber Babenberger Die größte Mufmertfamfeit Der Rechtsgelehrten. Gie find bie ebelften Heberbleibfel ber alten Gefekgebung, fie find lange bor bem Gachfenfpiegel verfaßt worden, und Leopold, ber fiebende, beftatigte da= burch bie alten Gewohnheiten feiner Bergogthumer lange Beit vorher, ebe es bem Epfo einfiel, ben fremben Befeben ben Gingang in fein Baterland burd feint Sammlung ju verfperren. Da Leopold gang für fein Bolf lebte, ba ibn feine Unterthanen anbeteten, fo forgte er auch fo fur fie, wie nur die beften Regenten thun, er gab ihnen Gefege, burch bie fie gludlich murben. Der Reichthum, vornemlich ber Biener, flieg auch baburch aufferorbentlich bodh. Gie gablten ibr Gelb nicht mehr, fonbern fie mogen es einanber ju, ober rechneten nach Schuffeln voll Gold und Gilber. Las fagt, Ulrich Dermann babe feinen Reichthumern bie Bergrofferung feines Wappens ju verbanten gehabt. Er batte einft feinen Lanbesfürften eine anfehnliche Summe Golb und Gilber vorgestrecht, er batte aber nicht bie einzelnen Stude, fondern nur Die Schuffeln gegable, Die er feinem Glaubiger übergeben babe. Diefer Bug freute legterm fo febr, bag er bem Darleiber eine Schuffel in fein Wappen gab.

Die Gefebe theilen fich ab in Stabtgefebe und land-Diefes gab Leopold für fein ganges Bergogebum, bon erftern find aber nur zwen auf unfere Beiten getom: men, fur die Stadt Wien, und fur Beimburg. Letsteres ift jedoch nicht von Leopold, bem fiebenben, fonbern von feinem Rachfolger, von Friedrich, bem gwens Leopold gab fein Stadtrecht fchon im erften Jahre feiner Regierung, von bem Landrechte fann man abet teine bestimmte Beit festfegen, vermuthlich ift es abet jenem balb nachgefolger. In bem Grabtrechte fur Wien führt er auch ben Grund ber Gefehgebung ausbructlich an, in bem landrechte ift er aber meggelaffen worben. Bum wenigsten ift weber in bem Barrachischen noch in bem Lubwigifchen Gremplar einer zu finden. Die Chre und ber Rubm ber Furfien, fagt ber Gefeggeber, wird burch ben Frieden und durch die Rube ber Unterthanen weit ausgebreitet, ihr Nahme ift noch ber Nachwelt beilig, wenn bie Milde ber hauptjug ibres Bergens mar, wenn fie ihre Burger treu befchirmt baben. bienen durch die weifen Unordnungen, und durch die Bestätigung ber guten Gewohnheiten ihrer Untergebe= nen bas Beil und bie Geligkeit ben Bott. Dies tonnen fich alle Diejenigen Gefeggeber verfprechen, Die bas Wolf von ben taftern abziehen, welche ben Leib und bie Geele verberben, die es auf ben Weg ber Gerechtigfeit führen, und zu einem ehrlichen Wandel anhalten. Mus Diefen Grunden, fabrt Leopold fort, babe er gut Mufnahme bes Rlores ber Burger ju Wien und ihrer Dachfommen hundert getreue Danner aus allen Gaffen ber Stabt, mo bie Berftanbigften wohnten, verordnet, und menn einer von ihnen fturbe, fo follte et wieder mit gemeinem Rathe ergangt werben. amen ober mehrerern biefer hunbert Manner follte jebee wichtige Sandel und Rauf geschloffen werden. Berpfandung, feine Gefchente von liegenden Grunben. Dauf.

Saufern, Weingarten , ober von allen anbern Cochen, Die über bren Pfund werth find, foll Rechtefraft haben, menn es nicht in Begenwart von zwenen Diefer Manner gefcheben ift. Dit Diefen Beugen mußte Der Buren feine Sanblungen vor Gericht beweifen, fügte es fic aber , bag einer von ihnen geftorben mar , fo fonnte et feine Stelle mit einem anbern glaubmurbigen Dame erfeben. Wollte einer aus Borfat tein Zeugnig able gen, fo hatte ber Richter Die Macht ihn bagu ju grein gen; half aber auch bies nicht, und ber Rontrabent fam baburch in Schaben, fo war er verbunden benfdben ju erfegen. Muffer biefen bunbert Dannern feste er Die Babl ber Rathsglieder auf vier und gwangig Der fonen, welches die vortreflichften, Die vornehmften unb bie tauglichften Burger, die nur tonnten gefunden merben, fein mußten. 3fr Umt mar fur Die Ehre und ben Rugen ber Stadt ju forgen, im Sandel und 2Ban bel eine gute Ordnung ju halren, und eine ftrenge Des ligen auszuüben. Damit fie biefen Pflichten genau etfprechen mochten, fo fchrieb ihnen ber Befetgeber bin fige Bufammenfunfte vor. Um Die Stadt Bien in ben Befif ber Reichthumer aller benachbarten Lander, Die nach hungarn banbelten, ju feben, fo erhob er fie jur Stapelftabt, und berbot allen Raufleuten von Schwaben, von Regensburg und von Paffau ben Wien verben nach Sungarn ju fahren. Die Uebertreter Diefes Gefekes waren ju zwen Mart Gold Strafe verbammt. Rur ben Burgern in Wien fonnten fie ibre Maaren binnen zwen Monaten verlaufen, bas Gold und Gilber mar aber babon ausgenommen. Dies mußten fie für ben gefehten Werth ber bergoglichen Rammer überlaffen, fie felbft durften aber feines von benben an fic bandeln. Dit biefen Frenheiten verband Leopold gugleich einige Civilgefete. Reine Wirme, jum Benfpiel, tonnte Die Guter ihrer unerwachsenen Rinder ihrem gmenten Manne überlaffen, und biejem mar berboten über feine minorennen Stieffinder Zeugniß abzulegen. Dach bem Tobe eines Burgers, ber Frau und Rinber binterließ, burfte fich ber Richter nicht in ihre bauslichen Be-Schafte einmischen, fondern bie Guter blieben ganglich in ber Bewalt ber Witwe und ber Rinder. Erftere tonnte fich auch wieber nach ihrer Willfur an einen Burger verheurathen, nahm fie aber einen Golbaten jum Dau= ne, fo bieng ibre Derfon und ihre Buter gang allein von ber Gnade bes Furften ab. Starb ein Burger ohne Weib und Rinder, fo mar es ihm erlaubt ein Teftament ju machen, batte er aber bies unterlaffen, fo fiel feine Sinterlaffenschaft an feinen nachften Erben, menn er in ben Staaten bes Bergogs wohnte. 2Bar es ein Muslander, fo mußte er fich vorher in Deftreich nieberlaffen. wenn er succediren wollte, that er dies nicht, fo ma= ren Die Guter bem Regenten verfallen. Jeber Frembe foll ju Bien auf feinem Tobbette ein rechtstraftiges Teftament machen konnen. Rach bem Tobe mußte bet Wirth bie Guter angeigen und vor Bericht bringen, entwendete er etwas berruglicher Beife, fo mard er fur eis nen Dieb gehalten. Sinterließ der Sterbende fein Teftament, fo nahm ber Stadtrath Die Berlaffenfchaft in Befit, und wartete Jahr und Tag, ob fich jemanb barum melben murbe. Ram nun ein Erbe, ein Ditgefelle, ober ein Glaubiger, ber feine Unfpruche beweifen tonnte, fo murben ihm die Buter nach ber Groffe ber Forderung überantwortet, fant fich aber niemand, fo fielen zwen Theile ber Berlaffenfchaft bem bergogli= chen Gistus ju, ber britte Theil ward fur feine Geefe gegeben. Den Begrabnifort fonnte er fich nach feinem Gutbunten ermablen. Conft mar es aber einem Fremben verboten wiber einen Burger gu zeugen, und ber Richter batte tein Recht fich in einen Sanbel, ben ein Burger mit jenem abichlog, ju mifchen, es mußte benn @g 3 einer

einer von ihnen eine Rlage ben ihm angebracht haben, Un bem Stabtthore mußte ber Auslander Die Gemme Satte er etwas in ber Stabt feines Bogens nachlaffen. ju handeln, fo mar er verbunden, ben Bogen in feiner Berberge zu laffen, und nachher wieder mit ungefrann tem Bogen aus ber Stadt zu geben. Welcher Fremb ling bamider fundigte, bem ward ber Bogen und Recht weggenommen, ein Burger mußte aber noch überdies amen und fiebengig Grofden Strafe erlegen, menn er fich in ber Stadt mit einem gefpannten Bogen ober mit Für jede Feuerseifernen Sanbichuben betreten ließ. brunft, wenn die Flamme über bas Dach binausichlug. gablte ber Burger ein Pfund Strafe, brannte aber bas Saus gang ab, fo mar er bem Richter nicht weiter berbunben. Ralfches Daag, furge Elle, leichtes Bemicht ward mit funf Pfunden bestraft. Der Gtabtrichter hatte bon allen Strafgelbern ein Pfund jum Beminn, ber Dachrichter und ber Urtheilfdreiber brenffig Gro-Endlich mard ber Chebruch vor bie Berichtsbar-Schen. teit bes Stabtpfarrers gezogen.

Die Civilgefege Friedrichs, bes zwenten, für Beimburg tommen mit jenen Leopolds, bes fiebenben, für Wien überein. Dur in einem einzigen Fall find fie von legtern unterschieben. In Beimburg find nur zwanzig Manner aufgestellt worben, bor welchen bie Bertrage gefchloffen werben mußten, wenn fie eine berbindliche Rraft haben follten, und ber Muslander befam Die Erlaubnif, fich Deftreich ober Steiermart ju feinem Funftigen Aufenthalt zu mabien, wenn er eine Erbichaft in ben Staaten bes Bergogs angetreten batte. re alfo eine Wieberholung ber erftern Gefete, menn man bie beimburgifchen Civilgebote bier anführen wollte; Die peinlichen Berordnungen Friedrichs, Des gwenten, für Dieje Stadt find aber um fo michtiger, weil Leopold für Wien gar feine gegeben bat, und ba diefe ben groffern und wichtigern Theil in ben heimburgifchen Rech-

Das erfte Befeg betrift ben Morb. Befift ein Burger ju Beimburg innerhalb ber Stadtmauern und bes Graben funfzig Pfund am Werth, und wird eines Tobtichlags beschulbigt, ober bat er von ungefebr einen fchlechten Dann getobtet, ober aus Dothmehr um= gebracht, fo ift er besmegen gu feiner Burgichaft ver= Bon bem Richter foll er aber brenmal, ober ein für allemal, vorgelaben merben. Erscheint ber Tobtichlager, und will die Beschuldigung von fich ablehnen , fo thue er es nach ber Borfdrift bes Friebens. Befennt er bie That, fagt aber, er hatte fie aus Dothmehr feines leibes begangen, fo bemeife er es nach ben Rechten. Rann er bies, fo ift er fren bor bem Rich= ter, und bem Rlager, fann er es aber nicht, fo hat er bie Erlaubnig ju flieben, mobin er mill, ben Tag und Die andre Dacht, wenn er einen fchlechten Dann erfchla= gen bat. Dach biefer Zeit erklarte ibn ber Richter in Die Ucht, und wenn er fich noch an einem Orte finden ließ, fo marb über ihn bas Urtheil gesprochen. Satte ber Burger aber einen Ebelmann, ober einen bon bem Bofgefinde bes Bergogs, ober einen andern Dann von gleichem Range aus Dothwehr verberbet, und man fonnte ibn bies überweifen, fo marb er nach ben Rechten ge-Ergriff man einen Morber über ber That mit ftraft. blutigem Meffer ober Schwerbe, und ber Richter fonnte mit zwen ehrbaren und glaubmurdigen Dannern bemahren, daß ber Tobtschlag nicht aus Nothwehr begangen worben fen, fo mußte ber Thater mit bem Saup= Erfchien ber Tobtschläger nach bren Borte buffen. labungen nicht vor Bericht, fo erflatte ihn ber Richter in Die Acht. Zwen Theile feiner Guter blieben in Die fem Rall feinem Weibe und feinen Rindern, Der britte ward eingezogen. Wenn er weber Frau noch Rinber @g 3 batte,

## Geschichte ber Destreicher.

470

hatte, so konnte er vor der Achtserklarung über wen. Theile seiner liegenden Buter fren bisponiren, farba aber vor berfelben, und hatte keinen lekten Willen aufgefest, fo murden Zwendrittel Jahr und Tag für feine Glaubiger aufbehalten. Meldete fich in Diefer Zeit & ner, ber feine Forderung beweisen tonnte, fo bezahlte man ibn bamit, blieb noch etwas übrig, fo warb es i feine Seele gegeben. Befas ein Morber innerhalb be Stadtmauer nicht funfzig Pfund am Berthe, fo tomte er einen Burgen für fich ftellen, fant er aber feinen, fo fekte ihn ber Richter ins Gefangnig bis jum Spruch. Durch biefen ward ihm bann bas Leben aberkannt, were der Todschlag kund oder bewiesen war. Schlug einer bem andern eine tobliche Bumbe, und ber Schuldige tam bor Bericht, fo feste ifn ber Richter fo lange gefangen, bis man fab, ob ber Bermunbete genefen mut De ober nicht. Doch konnte auch ein andrer mit funf gig Pfund für ihn Burge werben. Starb nun der Beleidigte, ober ward er wieder geheilt, fo mußte be Schuldige allezeit nach dem Verhältniß seines Verbre chens buffen. Wenn ein Burger einer Perfon eine Sand, einen Fuß, ein Auge, eine Rase, ober ein andres ebles Glied abschlägt, ber jablt dem Richter gehn Pfund Strafe, und bem Beschabigten eben fo viel, bat er aber tein Geld, so muß er hand um hand, Aug um Aug u. f. w. laffen, ober er mußte feine Unschuld beweisen. Labint jemand bie Blieder bes andern, fo wird ihm das Glied wieder gelahmt, ober er muß fich mit funf Pfunden von dem Richter, und mit funf Pfunden von dem Beleidigten lostaufen. Derienige ber dem andern einen Finger von der Hand hieb, war ju bren Pfund Strafe, und ju bren Pfund Entschadt gung verdammt, ober es ward ibm auch ein Finger abgeschnitten, wenn er bas Belb nicht erlegen konnte. Auf eine leichte Wunde waren nur vier Pfunde gefest,

\$ DOL

zwen fur ben Richter, bie andern fur ben Bermundeten, er mußte es benn mit feinem, mit eines andern ehrbaren Mannes Gibe, und noch über dies mit vier Man: nern beweifen, daß er es aus Mothwehr gethan babe. DBird jemand in ber Dacht verwundet, und man bemadtiget fich bes Thaters, biefer tann aber meber eis nen Burgen ftellen, noch fo viel Bermogen aufweisen, bag bem Richter bie Strafe gefichert ift, fo bleibt er bis ben folgenden Morgen im Befangnig. Ift ber anibm ber Gefangene vorgestellt wird, und fdmort einen Boreid, tann er aber megen ber Groffe ber Bunbe por Bericht nicht erscheinen, fo fchicft ber Richter feinen Bothen mit zwen ehrbaren Dannern an bas Bett bes Rranten, und lagt den Boreid ichworen. Bewies ber Angeflagte mit bren untabelhaften Beugen, bag er gur Beit ber That an einem andern Orte gewesen fen, fo ward er befrent. Friedrich verordnete ferner, bag bers jenige, ber einen innerhalb ber Stadtmauer mit brenffig Prund angefeffenen Burger Schlägt, bem Richter funf Pfund, und bem Beleidigten funt Pfund bezahlen follte. War fein Wermogen nicht fo groß, fo feste er die Strafe nur auf zwen Pfund. Satte aber ein lieberli= der Menich ben andern burd Injurien gu Thatlichteiten gezwungen, fo marb gar feine Strafe bezahlt. Befam einer, ber meber ber befte, noch ber reichfte mar, eine Maulfchelle, fo mar bie Strafe fechzig Pfennige für ben Richter, und eben fo viel für ben Rlager, batte aber biefer ben anbern burch Schimpfworte gereift, fo jog nur allein ber Richter Die Strafe. Sonft fab aber ber Richter nicht barauf, ob ber Rlager blutig erichien, ober nicht, wenn nur ber Befchulbigte beweifen fonnte, baß er gang allein feine Sand gebraucht babe. Rnechte und Dagbe hatten feine Rlage, wenn fie ohne Waffen blutrunftig geschlagen murben. Jeber Beachtete 3g 4 fonn=

konnte fich von ber Acht befrenen, wenn er ben Kilm por Gericht entschäbigte, wartete er aber die Oberat ch, fo tonnte er ohne bem Billen bes Rlagers nie be pon erfost werben, und berjenige Burger, ber ben Be dchteten mit Wiffen in fein Saus aufnahm, mußte im Pfund bezahlen, ober es ward ihm bie Hand abgehm en, wenn er nicht so viel im Bermogen batte. er ihn aber zum zwentenmal, nachbem er schon eine in die Strafe gefallen war, fo ftand fein leib und Ge Singegen burfte ber Ale in ber Gewalt bes Richters. ger auch teine übermäffige Entschädigung forbern, fobern er mußte fie nach ben Gefegen abmeffen. fich nicht damit begnugen, fo behieft fie der Richter ben fich, und bot fie ibm in vierzehn Tagen brepmal an Munmehr mar fie ersterm berfallen, wenn fich ber Rie ger noch nicht jur Unnahme entschlieffen wollte. zudtigte eine Mannsperson eine Jungfer, ober eine Krau, und fie flagte binnen vierzehn Zagen, so war dem Berbrecher der Kopf abgeschlagen, konnte sie ihr Unbringen aber nicht beweisen, so war jenem erlaubt, sch mit feinem Gibe log gut fchworen. Brachte fie ibre Alege erst nach vierzehn Tagen ein, fo ward sie gar nicht gehort, es mußte benn fenn, baß fie mare verhindert worben vor Bericht zu erscheinen. Jedes Haus soll eine fichere Zuflucht für ben Eigenthumer, für bie Inwohner, und für jeden, ber Schus fucht, fenn, und tein Mensch foll bas haus bes anbern mit bem Bogen ober mit ber Armbruft angreifen. Wenn der Uebertreter ein eigenes haus bat, so ist es verfaken, ober er muß es mit bem Werthe lofen, hat er aber tein Saus, fo wird ihm die Band abgeschlagen. Bon diefer Strafe tann er fid) jedoch mit Erlegung von gehn Pfunden log Sonft kann aber jeder Hausherr auf jede ihm machen. mögliche Urt fein Baus beschirmen, nur nicht mit ber Armbruft und mit bem Bogen. Denn bies ift ben gehn Pfund

Pfund verboten. In allen biefen Gachen tonnte aber ber Richter ohne eine formliche Untlage fein Urtheil fprechen, er mußte es benn mit Beugen, bie weber fur feine Leure, noch fur feine Unterthanen angefeben merben fonnen, beweifen, bag ibm jemand bie Rlage befohlen habe. War bie Rlage einmal vor Bericht angebracht, fo konnte fie ber Rlager nicht fallen laffen , ober beim= liche Entschädigung annehmen, fonbern man zwang ibn, fie zu verfolgen. Unterließ er es bemungeachtet. fo mußte er bie Strafe gablen, Die ber Schuldige batte erlegen follen. Rlob jemand in bie Stadt, um fich vor feinen Feinden in Gicherheit ju fegen, fo fchusten ibn Die Burger, und entschabigten bie Berfolger nicht, wenn fie einigen Schaben burch die Bertheibigung erlitten bat-Muf gleiche Weife mußte jeder vor aller Gewalt befchirmt merben, ber in die Stadt tam', um Burger ju merben. Wenn die Burger ben einem Streite in ber Stadt mit Waffen, ober ohne Baffen, fich gufam= menrotteten, fo fonnten fie fich nur burch ihren Gib von Dem Berbacht, die Uneinigfeit zu vergröffern, befrenen. Hebrigens war aber jeber, fo mohl ber Richter, als ber Burger, verbunden, auf feine Bafte, und auf fein Sausgefind Achtung ju geben. Begiengen biefe eine ftrafmurdige That, Die ber Sausherr batte bintertreiben fonnen, wenn er ein wachsames Muge auf fie gehabt batte, fo jablte er bren Pfund, ober bezeugte mit feinem Eibe, baß er gang unschuldig fen. Das Schimpf= wort: Surer, mard mit zwen Pfund Strafe belegt, ober ber Ehrenschander mußte feinen Ruden bem Stock Preis geben, wenn er nicht fo viel Gelb hatte; brandmartte Diefer aber nur einen ichlechten Dann mit bie. fem Dahmen, fo gab er bem Richter fechaig Pfennige. Wer ein Stechmeffer in ben Sofen, in bem Schub, ober an einem anbern Orte ben fich verborgen tragt, ber verliert die Sand, ober jablt gebn Pfund bem Richter. @g 5 End:

## 474 Geschichte ber Destreicher.

Enblich ward dem mit sieben ehrbaren Mannern überwiesenen falschen Zeugen die Zunge ausgeschnitten, oder erzu
zehn Pfund Strafe verdammt, und mußte den Schaden vergüten, ein Gottes- oder Heiligenlästerer konnte
aber scine Zunge mit keinem Gute erkaufen. Sie ward

ohne Barmbergigteit berausgeriffen.

Die Gesengeber batten ben biefen Borichriften hauptsächlich bas Befte ber zwen Stadte jum Augenteopold, ber siebende, die Zierde aller baben bergischen Regenten in Rudficht auf feine Wiffenschaft und Beisheit, fcrantte feine Gute aber nicht gang al lein auf fein geliebtes Wien ein. Er gab allen feinen Unterthanen Gesetze, die sie alucklich machen, burd welche ihre Guter gesichert werden, Die ihr teben vor allen Rachstellungen retten follten. Da es bas alteste Recht ift, das ein beutscher Reichsstand seinen Unterthanen vorschrieb, ba es bas beste Zeugniß von bem Charafter und von bem Bergen bes Leopolds aufftellt, fo werben wir es auch bier ben Berehrern ber alten Ge fekgebung, in so weit es die Grenzen erlauben, mit-Ein funftliches jusammenbangendes Soften theilen. wird niemand von jenem grauen Alterthume erwarten.

Das Gange läßt sich in Lehnrecht, in Civilgebote, in Kriminalgesche und in Procesordnung eintheilen. Lestere wird am wenigsten bestimmt, das erste wird aber unter allen am vollständigsten vorgetragen. Nach diesem tommt das Civilrecht, und hie und da findet

man auch Kriminalaefeke.

Leopold erklärte Neuburg, Tuln und Mautern ju Gerichtsstädten. Mur in diesen, in keinen andern, durftte Recht gesprochen werden. Dies bestand in dem herkommen und in der Gewohnheit. Jedermann mußte sich nach dieser richten, und wer sie hergebracht hattt, ein Bischof, ein Abt, ein Probst, ein Graf, ein Frensherr, oder auch ein Gut, das blieb daben. Eben so wenig

menig gieng aber auch bas Bericht von feinen Bewohn= beiten ab. Der Regel nach gab es nie einen Richter, wo fein Klager mar. Diefer mußte allezeit feine Befcmerbe vorher mit einem Benftanbe anbringen, ebe bas Umt bes erftern eintrat. Der Termin ward bann nach feche Wochen angefest, und in bem Landgerichte, bon ben Pfarrern, und auf ben Darften verfunbigt, bamit fich ber Ungeflagte nicht mit ber Unwiffenheit fchuben konnte. Ericbien biefer bemungeachtet nicht, fo marb er fo lang fur übermiefen gehalten, bis er bie Chehaften beichworen batte. Der Lanbesberr inquirir= te nie bermoge feines tragenben Umtes, als nur allein in bem Fall, wenn es fchabliche feute, von welchen bas Land gereinigt werben follte, betraf. In Straffenraub, in Mord, in Diebstahl und in ben bofen Dingen ftellte er nur eine Rlage auf ben Rath ber Landsherren an. Sonft verbot er aber allen Richtern aus foniglicher Bemalt nie Strafe ju nehmen, wenn die Beschuldigung nicht bewiefen wird, und überhaupt fein ungerechtes Urthel zu fallen. Der Stadtrichter ubt feine Berichtsbar= feit nur innerhalb ber Stadtmauern aus, bor ben Dauern entscheidet ber lanbrichter, ber Bergmeifter, ober ein andrer Berr, ber bas Recht bat. Wen nothige Beschäfte binderten vor Bericht zu erfcheinen, ber fonn= te einen Unwald ftellen, ber Gpruch mar aber eben fo gultig, als wenn die Parthen gegenwartig gewefen mare. ließ ber Rlager nach ber ausgefertigten Citation feine Rlage liegen, fo mar ber Beschulbigte bor biefen Un= fpruchen auch in Butunft ficher, wenn jener feine Chehaften bescheinigen tonnte. Derjenige, ber im Rabmen bes Bergogs bie Gerechtigfeit pflog, befam jebes Jahr bren hundert Pfund Pfennige, jur Roft. Er hatte einen Schreiber jur Seite. Diefer zeichnete Die Grrafund Buggelber auf, welche ber Richter bem landesherrn ju feiner gefälligen Disposition einbandigte. Muffer Diefen

biefen auf jebes Berbrechen feftgefesten Strafen mußte bie verurtheilte Parthen auch bem tanbrichter gablen. Dies überftieg jedoch niemals bie Gumme von fechzig Pfennigen, und niemand erlegte in Frevelfachen mehr Satte ber Gerichtsbothe eine Der als fechs Schillinge. fon ausgepfandet, fo befam auch biefer gwolf Pfennige für feine Dube. Heber Die Grafen, über Die Frenberren, über bie Minifterialen batte ber Lanbrichter feine Jurisbiftion, weber in peinlichen Gachen, noch mo es auf ihre Ehre ankam, ober wenn ihr Eigenthum in In: fpruch genommen marb. Diefe Falle fchlichtete nur allein ber Landesherr mit Bulfe ber bem Befchulbigten am Stande gleichen Derfonen nach lanbesgewohnheit. In minber wichtigen Gachen fprach aber jeber Richter Recht über fie. Ronnte an einem Dienftmanne bas Tobesurtheil wegen feiner Rlucht nicht vollzogen werben, fo mard er in bie Acht gethan. Rach ber Acht belangte ihn ber landesherr ben bem Reiche, und bies fprach alsbann über ihn. Leopold hatte jenem bies Recht ertheilt, Damit legterm feine Ehre und feine Rechte gang genommen werben tonnten. Gin angefeffener, und im guten Rufe ftebenber Mann burfte aber megen einer bloffen Befchulbigung nie gefangen gefest werben, fonbern bet Richter forderte ibn nur bor feinem Stubl. er nach ber britten Citation nicht, fo marb er ber Unflage fculbig erflart, und in bie Acht gethan. bigte er fich nachher mit ber Unwiffenheit, und bemieß fie mit einem Gibe, fo tam er aus ber Acht. Gefchab bies vor feche Wochen, fo fonnte ber Richter teine Bergurung forbern, blieb er aber über feche Wochen in ber Acht, fo mußte er nach ber Gewohnheit bes Laubes bem Bergoge gebn Pfund, und in ben Grafichaften fechs Schillinge dem tanbrichter geben. Untwortete er aber feinem Untlager jum zwentenmal nicht, ohne Chebaften anfuhren ju tonnen, fo mard er in die zwegte Acht erflart.

erffart. Bon biefer marb er nimmermehr befrent, er batte benn vorber allen Schaben erfest, und bem Richter die Strafe ber Schuld bezahlt, um welcher willen er verflagt worden war. Sonft fonnte aber meber ber Sanbesberr, noch ein Richter einen untabelhaften Dann einer That beschulbigen, burch welche er bas leben verwurft, ober feine Ehre verloren batte. Rur allein mit ein und gwangig feiner Dachbarn von feinem Stanbe, ober hoherm Stande fonnte er nach feiner Landesgewohnbeit überwiesen werben. Den Tobichlag ohne Recht mußte man wieder mit bem Tobe, ein Glied mit bem Gliede buffen, ober man befrente fich burd Geld von bem Rlager und bem Richter. Wenn eine Frau bie Mothjucht jum wenigsten mit einem glaubwurdigen Manne, und mit einem glaubmurbigen Weibe, Die Die Nothsucht gefeben, ober bas Befchren gebort ba= ben, bewieß, fo mard ihr nach ber landesgewohnheit Recht gesprochen, flagte fie aber binnen einem Monate nicht, und mar boch ledig und fren, fo borte man ibre Befchrie fie aus Muthwillen ei= Rlage gar nicht an. nen unschuldigen Dann biefer That, bie fie nicht bemeis fen fonnte, fo war fie des Berichts und ber Buffe fculbig, bie ber Ungeflagte murbe baben erlegen muffen, wenn er Die That begangen batte. Satte aber ein Dlann bem Richter und ber Rlagerin bie Dothjucht gebußt, fo mar er in Bufunft feinem Richter meber mit feinent Bute, noch mit feiner Chre, noch mit feinem Rechte verbindlich. Dur ber Rittermaffige foll fampfen ton-Ift er noch nicht vier und zwanzig Jahre alt, ober bat er icon fechzig Sabre überichritten, fo fann er nicht baju gegwungen werben. Diemand tann aber ben Rampf flieben wegen Rrantheit, wenn er bie That, mesmegen er jum Rampf aufgeforbert wird, in bet Rrantheit begangen hat. Er foll fich mit bem leibe ver= theidigen, mit welchem er die That vollbracht bat. Ift er aber nach der That erst krank geworden, so kam er den Kampf ausschlagen. Nahm einer die Aussorderung an, so seizte er dem Richter sechs Schillinge zum Beweis seines Versprechens ein, entwich er nachber, so war er dem Richter und dem Kläger alles das schuldig, was ihm geziehen ward, und der Richter that ihn in die Acht. Wer nicht so viel Eigenthum zum Pfand einseigen konnte, der mußte, um das Gericht nicht zu siehen, den Kampf verburgen. Dieser ward allezeit vor dem Landesberrn gesochten.

Wenn jemand über fein Eigenthum in Unfprace genonimen wird, fo ift er nach ber britten Borlabung por Bericht zu erscheinen verbunden. Stellt er fic nicht, fo gieht ber Richter bas But gur Strafe bes Un: gehorfams ein. Melbet fich ber Angeflagte noch binnen vierzehn Tagen, so wird es ihm wieder fren gegeben, und er vertheibiget fich, bleibt es aber über vierzehn Tage in ber Gewalt bes Richters, fo wird es bem Klager, ber feine Unspruche alsbann beweist, abgetreten. mand foll den andern beerben, oder von ihm taufen tonnen, er fen benn bon gleichem Stanbe. Benn imen Befdwifter, bie Eigenthum in Gemeinschaft besigen, Rinber zeugen, fo tann jeder Theil bas Geine, aud ohne Einwilligung und ohne Verzicht bes andern, vettaufen, hat aber ein Theil keine Rinder, fo tann Diefet ohne Benftimmung des andern, ber Rinder hat, fein Eigenthum nicht veräuffern, fie batten benn vorber mit Bergicht getheilt, ober ber Bertaufer murbe burch Rot baju gezwungen. Letterer Fall wird alebann benm Land. richter burch bie nadften Nachbarn eiblich erhattet. Derienige von den Gefchwiftern aber, der Rinder batte, tonnte fein Eigenthum nach Butdunten weggeben, menn ber anbre Theil feine Rinder hatte. Ber Gigen: thum tauft, ber difponirt binnen Jahr und Tag gang fren über daffelbe, behålt er es aber über biefe Beit, fo

erlangt es bie Rechte ber ihm von feinen Borfabren anererbten Guter, und wer biefe erbet, ber befommt auch jenes. Rinber beerben ihre Mutter, und haben ein Recht auf die Errungenschaft, bie ber Bater mabrend bem beben ber Mutter gemacht bat. Dimmt biefer nach bem Tobe feiner erften Frau eine zwente, und zeugt auch mit biefer Rinber, fo formen lettere meber auf bas Eigenthum, noch auf die tebne, Die er vorher befam, Unfpruch machen, er mußte benn eine befonbere Ber= ordnung besmegen auffeten. Gben fo fonnen auch bie Rinder ber erften Frau meber in bas Gigenthum, noch in bas lehn fuccebiren, bas er ben bem leben ber zwens ten Frau gewonnen bat. Sterben aber bie Rinder Der einen Frau noch ben bem Leben bes Baters weg, fo befommen bie andern alles bas, mas ber Bater befitt. Geht ber Bater und bie Murter vor ber Bolliabrigfeit ber Kinder mit Tobe ab, fo bleiben Diefe in dem Ge= nuffe und Befige aller Guter, Die ihnen bie Eltern bin= terlaffen haben, und bis jur Majorennitat bor aller Uns fprache fren. Dach bem gwolften Jahre bes Ulters muß fich aber ber Gobn, und nach bem vierzehnten Die Tochter auf Die Rlage einlaffen. Lettere verauffert aber ihr Gigenthum, ober verpflichtet fich nie rechtsbefandig, als nur mit Einwilligung ihres Rurators. Erben bie Rinder eine Bogten, fo gebort fie nach bet Bewohnheit bes landes bem alteften Gobne, er entichabigt aber feine Gefchwifter mit anberm Gute. brenffig Jahren und Tag wird Gigenthum prajeribirt. Rann jemand mit zwen untabelhaften Dannern, Die jenem am Stande gleich find, beweifen, bag er in biefer Beit nie barüber angesprochen worben ift, fo bleibt er auch im Befit. Dur allein Die Rirchen waren babon ausgenommen. Gegen Dieje tonnte nichts prajeris birt merben. Diemand foll bem anbern feinen eigenen Mann vorenthalten, hauptfachlich wenn biefer feinen

herrn nicht ableugnet. Stellt er ihn nicht wieber, fo forbert ibn ber Berr burd ben Richter. Giebt er ibn bemungeachtet nicht beraus, fo jablt er bem Beren gebn Pfund , und bem Richter funf Pfund. Leugnet aber ber eigene Mann, bem Rlager anzugehoren, fo mußte berjenige, ben bem er fich aufhielt, ibn im Gerichte vertheibigen. Bor bem Rechtsfpruche Connte ibn aber ber herr noch ergreifen laffen , wenn er ibn an einem Orte antraf, ohne bem Richter ju irgend einer Strafe verbunden gu fenn. Stritten gwen Berren über bas Eigenthum eines Rnechtes, und jeber fagte, er fen fein, fo foll man ben Unverwandten ber Mutter Diefes Knechres fragen, wem die Mutter gebore? Der Rnecht wird alebann bem jugefprochen, ben bie Mutter jum Berrn Sat Die Mutter feinen Unverwandten mehr, fo werben die nachften und beften Rachbarn zu Zeugen angerufen. Wenn aber jemand einen Rlienten , ober einen Getreuen bes andern als einen Rnecht an fich jog. fo gab er bem Richter gehn Pfund Pfennige, und bem Patron funf Pfund Strafe. Rugniefung tann ohne Einwilligung ber Erben nicht verpfandet werden. Uebermeifen lettere einen Dann, ober eine Frau Diefer Sanblung, fo war biefelbe verloren. Ward auf Rufmiefung geflagt, ber Beflagte gab fie aber fur Eigenthum ous, fo fchlichtete ber Richter bie Gache nach ber Unsfage ber Rachbarn. Wenn ein Lebnherr mit feinen Lehnleuten einen Proces anfangen wollte, fo konnte er ihnen ben Termin nicht vor feche Wochen anfegen, entichied er aber nur einen Lehnsftreit unter feinen Lehnmannern, fo murden fie nach vierzehn Tagen vorbeichieben. benben Fallen ward nad) ber Bewohnheit Des Lanbes gesprochen. Rach bem Tobe des Lebnherrn follen bie Lebnleute ben ben binterlaffenen Rindern ordentlich um Die Belehnung bitten, Dieje geben ben erften Termin nach feche Wochen, und alsbann noch zwen ander. 2014

Alle aber in bem Sterbejahr bes Baters. Damit fich niemand mit ber Unmiffenbeit ichugen fonnte, fo marb es auf ben Darften, in ben Pfarren, und an jebem Drte, wo fich lebnleute des Berftorbenen aufhielten, fund gethan. Erichien nun einer nicht binnen Jahr und Tag, fo ward bas lebn eingezogen, er mußte benn mit feinem Gibe beweifen, bag ibm ber Termin nicht gu Recht angefundigt worben fen. Stirbt aber ein Lebnmann, fo bat ber Berr nicht nothig, ben Cohnen beffelben einen Termin gu feten. Gie muffen von fich felbft um Die neue Belehnung nachfuchen. Laffen fie biefe berjahren, fo jog ber Berr bas lehn mit Recht ein. mußte ber herr ihnen noch einen Termin geben, wenn fie fich über Unrecht beschwerten. Wenn fich ein Ebels mann bon feinen Lehnleuten megverheurathete, fo bag bas tehn eine Menderung baburch erlitt, und ber Bert ftarb, jo fuchten jene nicht mehr ben ben Rindern um Die Belehnung an, fonbern fie maren in Rudficht berfelben ihrer Treu ledig. Rur allein von bem Oberlehnberrn, von bem ber Ebelmann fein lebn batte, murben fie wieder inveffirt. Ueberhaupt fonnte aber nur ein rittermaffiger Dann, ber fein Recht wohl berges bracht hat, in bem tehne folgen. Befas auch eine Frau ein Lehngut, fo mar es nach ihrem Tobe bem herrn fren, ihre Eigenthumserben fonnten feinen Unfpruch Sonft mußte man aber jebem, es barauf machen. mochte Dann ober Frau fenn, bas lebn laffen, wenn er mit zwenen glaubhaften Beugen von feinem Ctanbe eidlich beweifen tonnte, bag er es feit zwolf Jahren und einem Tage rubig befeffen babe. Miemand fann ein Jehn nach ben burgerlichen Rechten ohne Ginwilligung feines herrn verauffern, ober er mußte ibn gang ent= fchabigen. Ueberichreitet er bies Befeft, fo legt ibm ber lebnherr in bren Terminen von vierzehn Tagen bie Lofung und Erledigung auf. Befrept er es nicht, fo ift bann bas But bem Berrn gur Gingiehung lebig, Im Rriege muß jeber lebumann ju Relbe geben. terläßt es ein fentmaffiger Dann, fo entichabigt er ben Landesherrn mit ber Salfte bes jahrigen Ertrags bes Butes, ein Burger, ober ein Bauer gablt aber ben gangen Ertrag. Auffer ber Beit ber Rriegenoth mar niemand gur Beerfteuer, und bie lanbherren maren auch im Rriege nicht über Die Grengen ju gieben verbunden. Jeder Ritter und Rnappe , fie mochten bem Landesfürften, ober einem Bifchofe, ober einem Gotteshaufe angehoren, fo wie auch jeder tanbberr, ber zwangig Pfund Gold hatte, mußte ein beharnifchtes Rog und eine gange Ruftung jur Ehre und Bertheibigung bes Landes haben. Wer von ihnen nur funfgebn, gebn, ober noch weniger Pfunde reich war, ber hielt einen le bigen Bengft und einen Speer. Wen Rrantheiten von ber Beeresfolge abhielten, ber fchicte feinen Gobn ober einen Unverwandten. Befolgte einer bies Bebot nicht, fo erlangte er nie fein Recht, wenn er jemanben ber Bericht antlagte, allen anbern teuten marb aber gegen ibn ihr Recht ertheilt. Ueberbies gablte er bemienigen, bem er gur Sulfe hatte fommen follen, gwangig Dfund Pfennige Strafe. Ram es wirflich jum Rriege, fo machte jeber Golbat bes Tages vier Meilen bis an ben Sammelplat. Das Gut ober bas Dorf, mo er alsbann bie Racht burch liegen blieb, bertoftere ibn, und futterte bie Pferbe. Welder in anbern Dorfern etwas nahm, ber mußte es bezahlen, ober man verflagte ibn ben bem Marfchall, als einen Straffenrauber. Befiger eines lebngutes bewies bie Bejchaffenheit beffelben gegen feinen Beren, ber es ibm ableugnete, mit einem Gibe, wenn er mehrere lebne von bem nemlichen herrn hatte, mar bas beftrittene bas einzige von bie: fem Beren, fo mußten Zeugen von gleichem Stante Die Beschaffenheit mit einem Gibe erharten. Dem

bem foll aber weber ber landesherr, noch fonft jemanb einem Ritter, einem Dienstmann, einem Anappen, ober einem erbaren Burger Gigenthum, Lebn, ober ein anbres But, bas er im Befige bat, ohne Recht, ohne Borladung und ohne Spruch megnehmen. Wenn ein Dann die Belehnung empfangt, fo fagt er feinem herrn mit allem Rechte ben Gib ber Treue gu, und verfpricht eben fo gultig bas Befte beffelben zu beforbern. Beraubt er ibn bernad, lagt er bie Buter beffelben in Feuer aufgeben, ober greift er ibn an ber Ehre an, fo find bie lebne verfallen. Ein gang anbrer Fall ift es aber, wenn ber Serr feinen gehnmann gefehmibrig angegriffen und in Schaben gebracht hat. Sier verfucht letterer zuerft die Bute, fruchtet bies nichts, und er entschädigt fich alsbann eigenmachtig, fo bat er ba= burch meber ben geschwornen Gid gebrochen, noch fonnen die lehne eingezogen werben. Ein Mungberfalfcher buft bem landesherrn fur fein Berbrechen mit leib und But , und niemand foll fich unterfteben mit bem Bap= pen des Berjogs Pfennige ju schlagen. Jebermann ift bingegen verbunden ben Rugen ber Dunge gu beforbern. Dem Zauberer und bem Diebe, ber über ber That ergriffen wird, foll man ben Raub abnehmen, und bem Gigenthumer wieder guftellen, findet fich lebterer nicht, fo konfiscirt ibn ber Richter. Jeder foll feine Burg eine Meile weit von ber Burg bes anbern aufführen, ober fie wird niebergeriffen, ohne ben Rath ber landherren gab aber ber Bergog nie Erlaubnig eine Refte zu bauen. Heberbies mußte es ohne Schaben bes Sandvolfes gefchehen tonnen, und ber Gigenthumer mar verbunden brenffig Pfunde am Werth um Die Fefte berum zu beweifen. Muf ebener Erbe fann er aber auf feinem Eigenthume bauen, mas er will, boch mit ber Bebingung, bag es nur zwen Stod boch, und bag ber Graben nicht weiter als neun Schube, und nicht tiefer

55 2

## Geschichte der Sestreicher.

484

als fieben Schuhe fen. Was feit zwanzig Jahren ge gen diese Befehe gebaut worden ift, foll niedergeriffen werden. Dem Mautner und Zollner ward ben Straft bes Raubes verboten unrechte Maut ober Boll zu neh Die nemliche Strafe hatte auch berjenige zu befürchten, ber auf bem Baffer, ober auf bem lanbe ohne Erlaubniß bes Bergogs eine neue Maut fordette. Die Stelleute gablten gar feine Maut weber zu Baffer noch ju lande von benjenigen Sachen, Die fie in ihrem Saufe verzehrten. Gie verdienten fie von bem Landerfürsten mit ihrem Schilbe. 3m gangen Lande foll man mit ber nemlichen Dege, mit ber nemlichen Elle meffen, bas Bewicht und ber Eimer foll an allen Orten überein fenn. Das Saus besjenigen, ber einen in die Acht erklarten Menschen wissentlich aufnimmt, wird von bem Marschall und dem Landrichter verbrennt, ober er leibet die Strafe bes Beachteten, hat er es aus Unwissenheit gethan, fo beschwort er bicfelbe. Eben bies gielt auch von ben überzeugten Berbrechern. Den öffentlichen Gewaltthater und Rauber citirt ber Landrichter vor fich, um fich zu verantworten. so reitet der landrichter und ber Marer sich nicht fchall mit ben ermählten landherren gu bem Rauber, und zwingt ihn ben Schaden zu verguten, und ju verfprechen, in Zukunft alle Gewalt zu meiden. jenigen hohe und niedrige Perfonen find Bermirrer bes Sandes und bes Friedens, Die Bertrage unter fich befcmoren, die nicht jum Beften des Landes und ber Unterthanen abzwecken. Wenn jemand einen britten in Rudficht auf feine Ehre, auf feinen Rorper, ober auf feine Buter injuriirt, ber Angeklagte ercipirt aber, ber Rlager fen fein Ebelmann, und will feine Auffage beweifen, ber Alager behauptet hingegen, er habe ben Rang des Jujurianten, und bietet fich gleichfalle jum Beweise an, so sollen bende gur Rube verwiesen werben.

ben. Der Injuriant foll weber gehalten fenn, feinen Abel zu beweisen, noch foll ber Injuriant ben Abel bes erften in Zweifel gieben. Es ift bes Richters Pflicht Die gange Gache mit ber Ausfage ber beften und nachften Machbarn ju entscheiben. Bas biefe in Unfebung bes Abels ber ftreitenben Parthegen mit ihrem Gibe behaupten, bas ift mabr. Alsbann fpricht ber Richter erft in bem Injurienproceg nach ber Bewohnheit bes Sandes. Bricht ein Ebelmann in bas Saus eines anbern Edelmannes, oder eines vornehmern Mannes ein, ber jablt bem Beleidigten fur jeben bemafneten Ditbelfer gebn Pfund. Giebt ber Rlager eine groffere Un= jabl bon legtern an, ale ber Beflagte eingesteht, fo beftimmt biefer bie Gumme mit feinem Gibe. aber ber lanbesberr feine Unterthanen aus Uebermuth und mit Gewalt überfallen, fo foll ihm weder ein Graf, noch ein Frenberr, noch ein Dienstmann, noch fonft jemand in bem lande benfteben, wird er aber bon ei= nem Unterthen angegriffen, fo ift bas gange land ibm ju helfen fchulbig. Die Bogte beschirmen ihre Rirchen fo, daß fie die Gnade Gottes und ben Benfall ber Welt baburch verbienen. tauft über Die Bernachlaffi= gung ihrer Pflichten ben bem lanbesfurften Rlage ein, fo follen fie ohne Unfeben ber Perfon hart geftraft mer= ben, beraubt aber ber Bogt feine Rirche, fo bat er feint ganges Recht verloren. Der Schabe, ber bem Bog= tengute dem Bogt ju leibe jugefügt worben ift, wird brenfach erfett. 3men Theile waren für die Rirche beftimmt, ber britte geborte bem Bogt. Sonft fonnte aber nur ein belehnter Dienftmann die Abbofatic befigen. Ward ber handfriede gebrochen, fo mußte man bie That vor bem Richter auf ben Reliquien mit bem, ber ben Sanbfrieben gemacht batte, und mit zwen anbern erbaren Dannern beschworen. Der Friedensbrecher tam fobann in bie 26t, und ber Richter tonnte ibn 56 3

ben bem Berlufte feiner Sand nie ofine Einwilligung bes Rlagers bavon befregen. Saufte er ben Friebensbruch mit einem Tobschlage, so beschwor ein Ummer wandter bes Getobteten bie That auf Die vorige Un. Der Thater ward alsbann nie von ber 21cht, als nut burch ben Tob erloft, er mar ehrloß und rechtleß, fo lange er hienieden lebte. Leugnet aber ber Ungeflagte ben Friedensbruch, fo muß er gleichfals auf ben Relie quien fcworen, bag er burch feine That, und burch fein Berbrechen von irgend einer Urt fein Bermogen Rebbe wirb vier Tage vor bem Unfanverwirft habe. ge ber Reinbfeligfeiten angefunbigt. Wer feinen Beinb binnen biefer Zeit überfallt , ber erfeht ben jugefügten Schaden boppelt, und gablt auch bem Richter ble lanbesubliche Strafe. Rann ein Bater mit zwen untabel haften Zeugen beweifen, bag ibn fein Cobn bon fet ner Burg, von feinem Gute geftoffen, es in Brand ge ftect, ober ihn beraubet, bag er mit feinen Feinden Bundniffe eingegangen fen , bie gegen Die Ehre bes Baters geben, ober auf bas Berberben beffelben ab zwecken, fo verliert ber Gobn fein Eigenthum, feine Lehne, feine fahrende Sabe, und alle Buter, Die et von feinem Bater ober Mutter ju erben gofte. Richter noch Bater fann ihm ju feinem Rechte je wiebet berhelfen. Stellt aber ein Gobn bem Bater binterli flig nach bem leben, verwunder er ibn, fegt er ibn in Retten, und er wird vor bem Richter biefer Berbrechen auf vorbeschriebene Urt überzeuget, fo ift er üben bies ehrloß und rechtloß, und ber Bater barf fich beffelben in Bufunft auf feine Urt annehmen. gen muffen bem Bater bie reine Mabrbeit gefteben, und fonnen weber mit ihrer Bermanbichaft noch mit einer anbern Entidulbigung bas Beugnis ablehnen-Thun fie es nicht gutwillig, fo werben fie von bem Rich. ter baju gezwungen. Dur eine gangliche Unwiffenbeit befrenbefrente fie bavon , biefe mußte aber auf ben Reliquien beschworen werden. Begieng ber Gohn ein folches Berbrechen auf ben Rath ober mit Bulfe ber Dienft= manner ober ber eigenen Leute feines Baters, fo murben auch biefe nach bem gefällten Urtheile über ben Gobn für ehrloß und rechtloß erflart. Waren aber bie Dit= belfer feine teute von Diefer Urt, fo wurden fie fo lange geachtet, bis fie bem Bater ben Schaben boppelt bers gutet, und bem Richter Die Strafe erlegt batten. ten fid) auch Lebnleute bes Baters biefes Berbrechens fchuldig gemacht, fo jog er bie lebne ein. Diefe fonn= ten fie nur mit ihrem Bute ertaufen, wenn fie fie mieber haben wollten. Sat jemand einen Burggrafen auf feine Burg ober auf fein Saus gefest, fo mar er nicht schulbig ben Schaden ju erfegen, ben legterer ohne fein Bormiffen ben Tag ober ben Racht bem lande jufugte. Er mar nur verbunden ben Thater feft ju fegen, und bem Richter auszuliefern, wenn es in feiner Dacht fand. Ließ ihn ber Berr mit Borbebacht entfliehen, fo mard er jur Schabenserfegung verbammt, an bem Saufe erequirte man aber feine Strafe. Wohnte ber Berr in bem Saufe, und verhinderte ben Schaben nicht, burch feine Bermittelung, fo marb felbft über bas Saus nach Gewohnheit bes Landes Gericht gehal-Bringt ber Burggraf in ber Abwesenheit feines Berrn, wenn biefer in feinen Befchaften, in feines Bers ren Dienften, ober um ben Gottesbienft ju befuchen, verreift ift, bas land; und bas Bericht in Schaben, fo foll ber Landrichter mit ben Dachbarn vor bas Saus Entweicht ibm ber Burggraf, fo thut er ibn Das Zimmer, in bem ber Schaben ge= in bie Acht. Schehen ift, wird aus bem Saufe gebrochen, aus bem Saufe berausgetragen, und mit Reuer barüber gerich= tet. Befommt aber ber Lanbrichter ben Burggrafen in feine Bewalt, fo richtet er über ihn nach fanbesge= wohnheit. Dem gerichtlichen Side eines ehrlichen Mannes soll man Glauben benmessen, kann man ihn aber mit sieben Zeugen eines Meineids überweisen, so kann er weder einen andern auf teib und Shre verklagen, noch ferner im Gerichte Zeugniß geben. Jede Frau schwört mit zwenen auf die Brust gelegten Fingen, und sie beweißt auch auf diese Art die Grösse der Morgengabe.

Die Schlusse ber Kirchenversammlungen zu Wien und St. Polten sind weber allgemeine, noch besonders merkwirdige Verordnungen. Jene gehen hauptsächlich Salzburg, seine Suffraganeen, und Prag an, diese schöpfte der Bischof von Passau ganz allein für seine Kirche. Weil sie nach östreichischen Städten genennt werden, und von den Kirchen in Destreich befolget worben sind, so wollen wir zum wenigsten den Geist der

felben hier mittheilen.

Alle geiftliche Personen ber falzburgischen Proving und des Bisthums Prag follen erbar und guchtig leben, bamit ihnen die Laien keine Bormurfe machen konnen, fie follen maffig im Effen und Trinken jenn, und fich ber Konkubinen ben bem Berlufte ihrer Pfrunden ent-Die Unterthanen follen von den Pralaten nicht beschwert, am allerwenigsten aber ben ben Rirchenvisis tationen übernommen werden. Die laien find ben Strafe bes Bannes verbunden, die miderrechtlich bes feffenen Rirdenguter herauszugeben, thun fie es nicht, fo tann fie weder ein Beltgeiftlicher, noch ein Ordensgeistlicher nach ihrem Tobe begraben. Wer die Beiftlichen gefangen felt, schlägt, ober ermordet, ber wird erkommunicier, er verliert alle Buter, Die er von der Rirche bat, und fann nur von bem Pabfte wieder aus bem Banne gethan werden. Wird ein Domherr ber Rathedraltirche in einer Dioces in die Befangenschaft gelegt, so bort ber gange Gottesbienft in berielben bis

au feiner Befrenung auf. Dies nemliche wird auch in berjenigen Parochie beobachtet, in welcher ein Beiftlicher von nieberm Stande auf biefe Urt behandelt mor-Jeder Pfarrer foll nur eine Geelenforge, nur eine Pfrunde haben. Befift er mehrere, fo fann er nur die lette, bie er befam, behalten, er mußte bennt eine Dispensarion aufweisen tonnen. Die Bebenben. fo mobl von alten Felbern, hauptfachlich aber auch von ben neu urbar gemachten fandern, geboren ber Rirde. Alle Bucherer, geiftlichen und weltlichen Stanbes, follen brenmal in jedem Jahre offentlich ertom= municirt merben; achtet diefe Strafe ein mit einer Pfrunde verfebener Beiftlicher nicht, fo verliert er fie-Die von ihren Dbern biftirten gefehmäffigen Strafen erträgt jeber Beiftlicher mit aller Untermurfigfeit, und wenn er fich etwann unterfteht, fie burch Gulfe bes weltlichen Armes abzulehnen, fo verliert er feine Pfrun-be. Bor bem achtzehnten Jahre befommt niemand, als nur mit ber Dispensation bes beiligen Stubies ein geiftliches Amt. Die Guter ber verftorbenen Beiftliden foll feine Perfon ben Strafe ber Ertommunitation in Befit nehmen. Wenn ein Priefter von einem welt= lichen Patron eine Pfarrfirche eber empfangt, als er bon dem Bifchofe, oder Archidiatonus eingefest mor= ben ift, fo wird ibm fein Amt genommen, und ber Laie, ber fich anmaßte, ihn aus eigener Dacht eingu= feben, ift feines Rechtes verluftig. Sonft verliert aber jeber Datron, fo mohl ber geiftliche, als ber meltliche, fein Recht, wann er Rirchenguter verauffert. Pfarrer follen bestandig perfonlich in ihrer Rirche reff= biren, und bon ihrem Bifchofe burch bie Entziehung ber Fruchte baju angehalten werben. Jeber Bifchof ber falgburgifden Proving, auch ber Bifchof von Drag. foll binnen einem halben Jahre mit zwenen ciftercienfer Mebten bie mittelbaren Rlofter ber Benediftiner unterfuchen.

fuchen. Rein Abt foll fich unterfteben, Reiche, bei lige Kleiber u. f. w. einzuweihen, ober einen anbern Theil bes bifchoflichen Umtes ju verrichten, wenn er nicht ein besonderes Privilegium vom apostolischen Gruft le barubet erhaften bat. Die Juben follen bie 23ab-Auben und die Wirthsbaufer ber Ehriften meiben, und feiner bon ihnen foll einen chriftlichen Diener, Magb. ober Gaugamme in Dienften haben. Gie murben aller öffentlichen Memter, und hauptfachlich ber Dauteinnahme, unfabig erflart. Schlaft ein Jube ben ein ner Chriftin, fo wird er fo lange in bas Gefangnif gefest, bis er jum menigften gebn Dart Gilber jur Gtrafe erlegt hat, bie Chriftin wird burch die Gradt ge-Raubt und bes landes auf emig verwiefen. man ble jubifchen Manner fogleich von einem Chriften unterscheiben tonne, jo follen fie nach ber alten Bewohnheit einen gehornten Sput tragen, und fie follen bem Pfarrer bafur, daß fie fich an einem Orte aufbalten, wo Chriften fenn konnten, alles bas, nach ber Berechnung bes Pfarrers entrichten, was er bon ben Chriften, wenn fie an biefem Orte wohnten, einnehe men murbe. Die Chriften laben teine Juben jur Tafel, erftere tangen nicht auf ben Bochgeiten ber leistern, biefe verlaufen an Chriften weber Bleifch noch anbre Speifen, damit fie jie nicht vergiften, und nehmen ben bem Berbote alles Bertebes mit ben Chriften bon Dies fen teinen unmaffigen Bins. Im Charfrentage muffen fie fich in ihre Wohnung inschlieffen, und fo oft bas Saframent bes Altars vor ihren Saufern vorben getragen wirb, fo begeben fie fich ben bem Schalle bes Glodchens in ihre Wohnungen, und maden Die Thus re und genfter gu. Dit einfaltigen Leuten follen fie nicht über die katholifthe Religion Disputiren, ihre Weiber und Rinder follen fie nicht abhalten Chriften ja werben. Gie follen bie Chriften nicht jum Judenthus

me verführen, nicht beschneiben, in Krankfeiten nicht besuchen, und nicht mit Arznenen versehen. Es ward ihnen verboten neue Synagogen zu errichten, die alten zu vergröffern ober hoher zu bauen, die baufälligen konnten sie aber repariren. In der Fastenzeit, wenn sich die Christen des Fleisches enthalten, sollen sie es

nicht offentlich berumtragen.

Einige Jahre bernach bielt Gottfrieb, Bifchof bon Paffast, ein Rapitel ju St. Polten, und feste mit feinen Pralaten und Archibigfonen einige Punfte für feine Dioces feft, Die bie Umftanbe ber Beit erfor= berten, mit ber ausbrudlichen Musnahme aber, bag fie meber ben Schluffen ber Provincialkoncilien, noch jenen ber wienerischen Rirchenversammlung unter bem Borfige bes Karbinals Buibo, noch ben Berordnun: gen feiner Borfahren berogiren follten. Um bie Befehle bes beiligen Stubles ju befolgen, um ben Befcmerben ber Unterthanen abjuhelfen, fagt ber Bifchof, wollte er nicht viele Befege machen, fondern nur bie alten, Die nicht genau beobachtet murben, biefe wollte er hauptfachlich einem jeben ins Bedachtniß mieber jurud fubren. Und nun mußte er gleich mit bem Biele und Endzweck eines jeben Denfchen, mit ben Saframenten ben Unfang machen. Die Unterlaffung ber Pflichten verschiedener Geiftlichen in bem Dienfte berfelben bewegten ihn bagu. Gottfrieb bebt alfo mit ber getreuen Bermabrung ber Gaframente an.

Er besiehlt, daß nach dem Schlusse des lateras nensischen Konciliums, das Chrisma, das heilige Del, und das Hochwurdigste mit Schlössern verwahrt werde, damit keine straffliche Hand sich ihnen nahen, und einen sundhaften Gebrauch davon machen konne. Wenn derjenige, dem die Verwahrung obliegt, hierinn nach-lässig ift, so soll er dren Monate von seinem Amte suspendirt werden, harter wird er aber gestraft, wenn

١

burch feine Unachtsamteit Gunben bamit begangen mer-Wird einem Rranten bas Biatifum gereicht, fo foll allezeit ein Glodichen mitgenommen werben, ba= mit man die Glaubigen durch feinen Con erinnern tons ne, dem Gaframente Die ichulbige Chrerbietung ju er-Letteres tragen die Priester in ihrem ordents meisen. lichen Rleide, und geben alsbann anftanbig burch bie Dorfer mit einem angebrannten lichte. Alle Diejenigen, Die es in ber Stadt ober auf bem Dorfe begleiten, bekommen zwanzig Tage Erlaß von der biktirten Buffe, folgen fie ibm aber bis in bas nachste Dorf, so wird ber Erlaß verboppelt. Die übrigen Puntte gehen haupt= fächlich bie Beiftlichen an. Wir murben zu weitlauftig merben, wenn wir fie ber lange nach hieher fegen woll-Bottfried bat fie am Ende fury wiederholt, und mit der nemlichen Rurge wollen auch wir sie ergablen. Dies ift zu unferm Endzwecke mehr als hinlanglich.

Der Bijchof will, daß man seine Geiftlichen über folgende Artickel und Berbrechen, wenn man fie beweis fen fann, verklagen foll: wenn die Pfarrer und Bitarien das Ravitel nicht besuchen; wenn fie fich in ihren Pfrunden nicht aufhalten; wenn fie ju einer Ordnung gerufen worden find, und nicht ericheinen; wenn fie fich von einem freinden Bischofe haben Die Ordnung geben laffen; wenn fie Konkubinen haben, ober wenn Die Pfarrer jugeben, bag ihre Bifarien benliegen; wenn fie spielen, und ein argerliches leben fuhren; wenn fie aus ihren Wohnungen Wirthshaufer machen; wenn fie muchern, fich falither Munge bebienen, ober wenn fie fich auf die Scheibekunft legen; wenn fie frembe, unbekannte leute ju Brubern aufnehmen; wenn fie bie Saframente verfaufen, und vor ber Beerbigung ber Tobten Bertrage über die Seelenmessen machen; wenn fie tuchtige geistliche Personen entfernen, und uns brauchbare in die Aemter feken; wenn fie die Zehenden unb

und Ginkunfte ihrer Rirchen ben laien geben, Die Die Rirchen endlich gang barum bringen; wenn fie bon ber Patholifchen Religion abgefallen find, ober diefes Ber= brechens zum wenigsten verbachtig merben; wenn fie in bem Banne ben Gottesbienft verfeben; wenn fie taien freywillig ju Bogten ermablen; wenn fie in weltlichen Berichten advoziren; wenn fie mehr als eine Pfrunde haben; wenn Monche ohne Erlaubnis bes Bijchofs uber bas Bolf regieren; wenn Pfarrer ihre Rirden an andre verpachten, und Bifareien über fich nehmen; wenn fie bie Guter ihrer Rirche verschwenben; wenn fie mit Geld bie Pfrunben, ober bie Ordnungen getauft haben; wenn Unehlichgeborne eine Geelenforge haben; wenn die Geiftlichen ohne ber Inveftitur Des Bifchofs Die Regierung einer Rirche über fich nehmen; wenn fie Durch bie Gubbiafone, ober burch bie Diafone Beich= te boren, und bas Abendmahl austheilen laffen; wenn fie ertommunicirte leute begraben; wenn fie in ungeweihten ober profanirten Rirchen Deffe lefen, und wenn fie auf ungeweihte und profapirte Gottesacker Tobte be-Dit Diefen Statuten verband Gottfried noch graben. einige Lebngefele.

In den Civilgesetzen kamen schon einige Gewohns heiten der Destreicher vor, meistentheils bezog sich aber der Gesetzeber nur darauf, ohne sie selbst anzuführen. Aus diesem Grunde läßt sich sehr wenig in dieser Materie sagen. Ottokar macht uns in seinem Erdvermächtnisse mit einer von den gebräuchlichsten bekannt. Sie betraf die Benlegung eines Processes durch den Kampf. Dieser war aber schon so sehr den Steirern verhaßt, daß Ottokar seine Unterthanen auf ewig davon, zum wenigsten in Erdschaften, befrente. Wenn ein Steirer ohne Testament stard, so befahl er, daß sich der nächste Erde nicht durch den Kampf, sondern durch das Zeugnis glaubwürdiger Versonen zur Erdschaft les

gitimiren foll. Der Raifer Friedrich, ber zwente, bei frente die Burger zu Wien zur Zeit ber Uchtserflarung bes herzogs Friedrichs, bes zwenten, gleichfals von bem Zwentampf, wenn fie fich burch fieben Zeugen

rechtfertigen tonnten.

Eine andre Gewohnheit, ben Schulbigen gur Er fullung feines Wortes in Deftreich ju zwingen, mar bas Ginlager. Der Schuldner mußte fich entweder in eigener Derfon on einen bestimmten Ort binbegeben, und ben bem Berlufte feiner Chre bis jur Entschabis gung bes Glaubigers bofelbft verharren, ober bie Burs gen thaten es an feiner Stelle. Bon legterm Fall fin: ben fich etliche Benfpiele in ber offreichifden Befdich-Ditofar von Reibel batte Die Buter Des Bochftifs tes Freifingen beschäbiget. Der Bifchof beffelben, Ronrad, verflagte ibn ben ben Landrichtern in Deftreich, ben bem Beinrich von Sabesbach, und bem Dtto von Deiffau, die ibn jur Bergutung verbammten. 2118 er ben Musspruch nicht befolgte; fo marb ibm burch eine zwente Gentenz eine boppelte Entichabigung, und die Stellung ficherer Burgen, bie bem Bifchofe benm abelichen Ginlager bie Benugthuung verfprechen mußten, aufgelegt. In bem Frieden gwifchen bem Raifer Rubolf und bem Ronige Ottofar in Bobeim bom Jahre 1277 finden wir noch einen überzeugendern Beweis von Diefer gerichtlichen Gewohnheit. bende Urtidel ftellt bie Bewohner ber Grenge por ber Unterbrudung ber benachbarten Dacht ficher. Wurbe ber Raifer biefen Puntt übertreten, fo foll fid ber Graf von Barbet, Leuthold von Runringen, Beinrich und Albrecht von Runringen , Beinrich Runring von Beitra, und fein Gobn, Friedrich von Lichtenftein, Otto von Gutrat, Ulrich von Rapellen, und bie Ber= ren von Meiffau, von ber Werd, und von Bobgarten in ber Stadt laa einlegen, wurde aber ber Ronig von

Bobeim bamiber handeln, fo balt eine bestimmte Un-

Destreich war von jeher eine der einträglichsten beutschen Reichsprodinzen. Es war der Mittelpunkt der deutschen Handlung nach Hungarn, und des hungarischen Handlung nach Hungarn, und des hungarischen Handlung nach Deutschland. Die wichtigen Mautgefälle, die schon die ersten Babenberger für sich einsammelten, verbunden mit den ordentlichen Abgaben des landes, sehren die Regenten der ersten Epoche in den Stand, ihre groffen Thaten in Deutschland, in Hungarn, in Italien, in Frankreich, in Spanien, und hauptsächlich in Usien zu begehen. Man sinder in den ganz alten Zeiten keine Spur von einer gewissen Bestimmung der östreichischen Einkunste: unter Herzog Friedrich, dem zwenten, führt sie aber Gottsried von Köln an. Er sagt ben dem Jahre 1237, sie übersties gen von Destreich und Steiermark jährlich die Summe von sechzig tausend Mark.







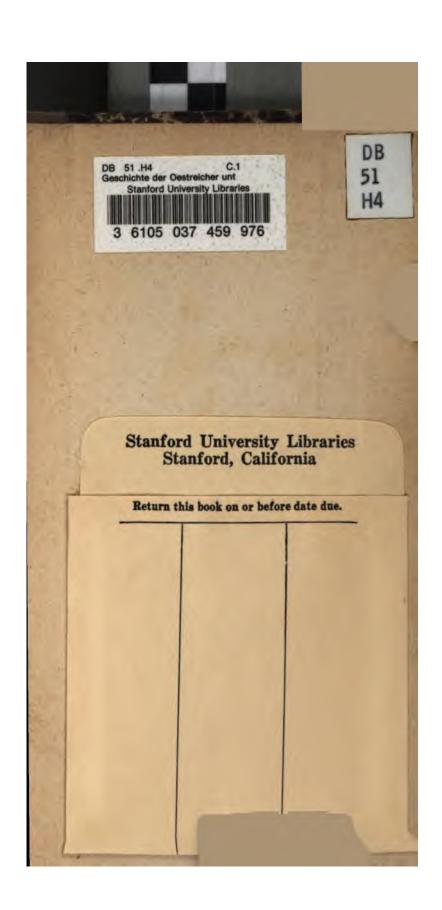